

Verlag: Ernst Heinr.Mority-Stuttgart

39 18:3



22102284103

Med K34289



# Bücherei der Gesundheitspflege

Hngiene der Nerven und des Geistes



Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library

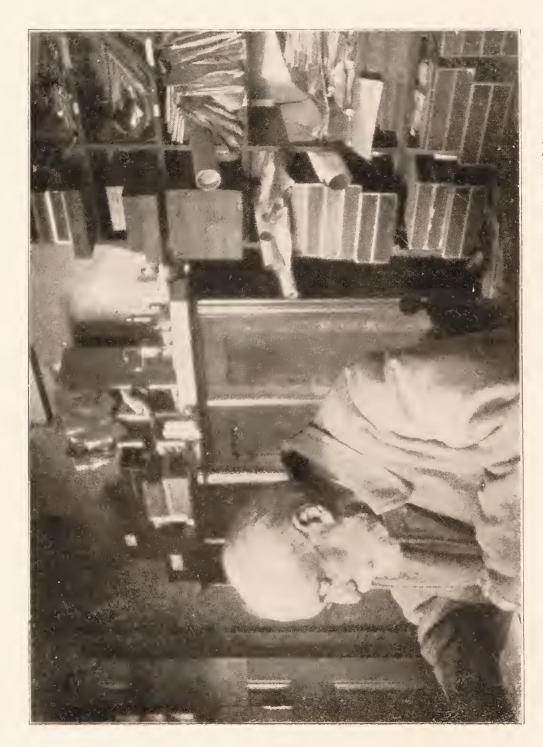

Der Verfasser mit der Niederschrift seines Werkes beschäftigt.

# hngiene der Merven und des Geistes

im gesunden und kranken Zustande

Sür gebildete Laien und für Studierende

Don

Professor Dr. August Forel

Sechste, durchgesehene Auflage

Mit vier Tafeln und Textbildern



Stuttgart Verlag von Ernst Heinrich Morits (Inh.: Franz Mittelbach) Alle Rechte vorbehalten.

|                        | WEL   | LIBRARY   |
|------------------------|-------|-----------|
|                        | Coll. | wellMOmec |
|                        | Call  |           |
| - married for the last | No.   | 1,16      |
|                        |       |           |
| -                      |       |           |
| -                      |       |           |

Druck der Engelhard Reyherschen hofbuchdruckerei in Gotha.

#### Vorwort zur sechsten Auflage.

Die sechste Auflage des vorliegenden Buches folgt so rasch der fünften nach, daß ich mich nur zu unwesentlichen Zusätzen zum sachlichen Inhalt der letzteren veranlaßt fühle.

Seither fand jedoch eine gewaltige, noch nie dagewesene Umwälzung Europas und teilweise Asiens als Solge des Weltkrieges statt. Diese Umwälzung trifft die Seele der ganzen Menschheit und ist lediglich das Ergebnis einer katastrophalen Erschütterung menschlicher Nervenkräfte in ihrer Kollektivität auf der Erdkugel. Was ist hier Neues

geschehen?

Seitdem Gutenberg 1450 die erste Druckerei errichtete und Kolumbus 1492 mit hilfe des Kompasses Amerika fand, erwachte Europa langsam aus der Nacht des Mittelsalters und ersette die wiedergefundene philosophische artistischsliterarische wissenschaftliche Kultur der Griechen und Römer durch die praktischswissenschaftlichsinduktiv besobachtende Kultur der Technik. Alles, selbst der religiöse Glaube, wurde Mittel zum Zweck, vor allem der individuellen und kollektiven Bereicherung und des Wohllebens. Die siederhafte Tätigkeit einer unersättlichen Konkurrenzentwickelte sich mehr und mehr, besonders im XIX. und XX. Jahrhundert. Damps, Elektrizität, Telegraphie, Telephone, Eustsund Unterseeschiffahrt überspannen immer mehr die sich verkleinernde Erde.

Hand in Hand damit eroberten die Europäer in der Form von Kolonien fast die ganze übrige Erdkugel. Aus den kleinen Ursippen feudaler Ritterschlösser des Mittel= alters u. dgl. entstanden nach und nach durch Dereinigung noch nie dagewesene Reiche, wie England, Deutschland usw. Alle menschlichen Rassen mischten und kreuzten sich rascher und rascher, lernten die Derwendung der Produkte der Technik, selbst in den entlegensten Inseln kennen, und die überseeischen Rassen fingen an, sich aus den Klauen der Europäer befreien zu wollen. Während aber einer= seits bei uns die Verweichlichung durch den Lugus zunahm, wuchsen andererseits die Waffentechnik, der Militarismus und der Kapitalismus ins ungeheuerliche, und zwar auch international. Man vergaß, daß die Kleinheit der Erde dem ganzen Wettlauf ein baldiges Ende bereiten mußte. Dieses jähe Dersagen ausschließlich technischer Weisheit bewirkte den Weltkrieg, nachdem die Kurzsichtigkeit der imperialistischen Militaristen aller Länder ihn durch Erhitzen der nationalen Leidenschaften bis zum Siedepunkt durch Jahre hindurch vorbereitet hatte.

Unterdessen hatten sowohl die Militärauslese als die verkehrte, zugleich verweichlichte und überhitzte Cebense weise, der Alkohol und die Syphilis die ursprüngliche, gesunde und natürliche Zuchtwahl der Menschen durch Kampf in ihr Gegenteil, die Eugenik in eine Kakogenik (Verschlechsterung der Rasse) umgewandelt. Der Weltkrieg hat erst recht die Besten überall vernichtet oder verkrüppelt, ferner Europa völkergesundheitlich wie in der ganzen mühselig errungenen Kultur der Nerven, des Gemütes und Geistes seiner Bewohner tief heruntergebracht.

Ein Heilmittel aus diesem Marasmus muß gefunden werden. Die Eugenik besprechen wir hier, und das Alkoholverbot führen jetzt die Vereinigten Staaten durch. Die Syphilis kann durch strenge Gesetze gegen die Kuppelei sowie durch ein rationelles sexuelles Leben (siehe Sorel:
"Die sexuelle Frage") erfolgreich bekämpft werden.

Der internationale Völkerbund (Vereinigte Staaten der Erde) mit supranationaler Macht muß und wird den Kriegen, d. h. der heutigen zwischenstaatlichen Anarchie, ein Ende bereiten. Gegen den Mammon des Kapitalismus kämpft heute eine progressive zielbewußte ethische Sozialisierung der Güter, die die menschliche Arbeit erschafft (sie besteutet nebenbei gesagt das Gegenteil der hirnverbrannten Diktatur eines sogenannten bolschewistischen Terrors).

Wir werden hier die Nervenhygiene der Schule und der Canderziehungsheime besprechen, nach deren erweiterten Grundsätzen alle Schulen der Zukunft, auch die hochschule, umgestaltet werden müssen. Dazu gehört aber eine gründliche Umwälzung aller unserer korrumpierenden Curussitten. "Spartaner werden eher als Spartakus!" schrieb ich neulich in einem Aufsatz; aber Spartaner der Arbeit, nicht Spartaner mit Heloten. Alle unnützen und liederlichen Spiele, das Rauchen, die Verbrecherromane (Nick Carter u. dgl.), die liederlichen kinematographischen Aufführungen, die haßerfüllten Auswüchse der Presse, die Ausbeutung einer ungesunden Erotik, die entarteten Produkte einer krankhaften Kunst sollten energisch bekämpft und der Jugend mit hilfe gesunder, fröhlicher Arbeit syste= matisch derart verleidet werden, daß sie nur Verachtung für dieselben übrig hat.

Dies kann man dadurch erreichen, daß man bei jedem jungen Mann wie Weib einen täglichen oder wenigstens wöchentlichen harmonischen Ausgleich zwischen Geistes-, Gemüts- und Muskelarbeit organisiert. Mit hilfe des Übungsgesetzes (Kap. 9) kann man den Menschen dazu bringen, daß er in dieser Weise nicht 8, sondern 14 Stunden ohne Ermüdung frisch und froh nütlich arbeitet. Ist er daneben genügsam, bescheiden und für sich anspruchslos, so leistet er viel mehr für das soziale Wohl der Menschheit, als er von dieser empfängt. Und obendrein wird er viel

glücklicher, zufriedener mit sich selbst, mit den anderen und mit seinem Leben als die Genußsüchtigen und als die Saulenzer. Denn erst durch Abwechselung erhält sich die Genußfähigkeit, ebenso wie die Nerventätigkeit durch Abwechselung gestärkt wird.

Nur so werden wir noch imstande sein, unsere europäischen Rassen zu regenerieren und den Chinesen und Japanern die Stange zu halten. Möge die neue deutsche Republik mit gutem Beispiel vorangehen und die Worte der Wahrheit beherzigen, die Eisner für das soziale Wohl bei Anlaß des internationalen Sozialistenkongresse zu Bern im Sebruar 1919 sprach.

Yvorne, im Oktober 1919.

Dr. A. Sorel.

### Vorwort zur fünften Auflage.

Am Ende des ersten Teiles und an einigen andern Stellen habe ich ein paar Zusätze und Änderungen ansgebracht. Außerdem verdanke ich Fräulein Elise Proß, die das Buch sorgfältig durchsah, manche sprachlichen und andere Verbesserungen. Im übrigen ist der Text der vierten Auflage unverändert geblieben.

Serner hielt ich es für zweckmäßig, unter dem Titel die Worte "Sür gebildete Laien und Stustieren dierende" hinzufügen. Die Erfahrung hat mir nämlich gezeigt, wie sehr besonders die zwei ersten Teile des Buches (Seele, Gehirn und Nerven im Normalzustand und Pathologie des Nervenlebens) eine Lücke in der Bildung

der Studenten, vor allem der Medizin, aber auch der Philosophie, des Rechtes und der Theologie, sowie aller gesbildeten Laien auszufüllen imstande sind.

Yvorne, 1. Januar 1918.

Dr. A. Sorel.

### Vorwort zur ersten Auflage.

Şür den nach meinem Dafürhalten allein mit den Tatsachen in Einklang stehenden wissenschaftlichen Monissmus (Identitätshypothese) sind Seele und lebendes Gehirn eins. Unsere Psychologie und somit auch die Ethik sind dasher Ausdrücke unseres Gehirnlebens. Aus diesem höchst einfachen Grunde müssen alle Erscheinungen der Psychoslogie als Bestandteile der Nervenhygiene, d. h. der Geshirnhygiene, in Betracht kommen. Spezieller sind die Fragen der sozialen hygiene zugleich Fragen der Ethik (Moral).

Ich verstehe ferner die populäre hygiene so, daß sie einem Laien, der im Besitz einer gewissen Bildung und eines gesunden Menschenverstandes ist, die Mittel gibt, sein Leben so einzurichten, daß er Krankheiten und Abnormistäten für sich, seine Mitmenschen und seine Nachkommen nach Möglichkeit vermeidet, und daß er für die gleichen Personen Gesundheit und Kraft in allen hinsichten fördert.

Den sachkundigen Arzt soll die Hygiene keineswegs

<sup>1)</sup> Siehe Forel: "Gehirn und Seele", Leipzig bei A. Kröner; Die psychischen Sähigkeiten der Ameisen, München bei E. Reinshardt; Das Sinnesleben der Insekten, München bei E. Reinhardt, 1910, S. 284—388; Über unser menschliches Erkenntnisvermögen; Journal für Psychologie und Neurologie, 1915, Bd. XXI, Leipzig, Joh. Ambr. Barth.

ersetzen; sie soll aber bewirken, daß die Gründe zu seiner

Zuziehung möglichst selten werden.

Ich bin ferner der Ansicht, daß hygienische Regeln, deren Grund man nicht versteht, leicht ins Umgekehrte umschlagen. Besonders für das gemeiniglich so arg mißverstandene Nervensystem samt seinen Sunktionen ist daher eine gründliche Erläuterung der bezüglichen Derhältnisse unerläßlich.

Besonders zu Dank verpflichtet bin ich meinem lieben Freund und Kollegen herrn Dr. Wolfgang Bach aus Zürich für die vorzügliche hilfe, die er mir bei der Revision der vorliegenden Arbeit angedeihen ließ.

Dr. A. Sorel.

## Inhalts = Übersicht.

| Œ  | inleitung                                          | Sette 17   |
|----|----------------------------------------------------|------------|
|    | Erster Teil:                                       |            |
|    | Seele, Gehirn und Nerven im Normalzustand.         |            |
| 1. | Kapitel. Psychologie (Seelenlehre). Was sind Geist |            |
|    | und Seele?                                         | 19         |
|    | 1. Gebiet der Erkenntnis                           | 21         |
|    | 2. Gebiet des Gefühls                              | 25         |
|    | 3. Gebiet des Willens                              | 29         |
|    | 4. Urteil und Kausalität                           | 32         |
|    | 5. Das Gedächtnis                                  | 35         |
|    | 6. Aufmerksamkeit                                  | 40         |
|    | 7. Derstand                                        | 42         |
|    | 8. Phantasie                                       | 42         |
|    | 9. Dernunft                                        | 44         |
|    | 10. Ethit                                          | 45         |
|    | 11. Ästhetik                                       | 48         |
|    | 12. Triebe                                         | 48         |
|    | 13. Suggestion                                     | 51         |
|    | 14. Sprache                                        | 52         |
|    | Kapitel. Anatomie des Nervensystems                | <b>5</b> 8 |
|    | Kapitel. Verhältnis der Seele zum Gehirn           | 75         |
| 4. | Kapitel. Physiologie des Nervensustems             | 94         |
|    | 1. Der Muskel                                      | 94         |
| 6  | 2. Der Nerv und das Neurokym                       | 95         |
|    | 3. Der Refleg                                      | 97         |
|    | 4. Dererbter Automatismus                          | 99         |
|    | 5. Solgen der Großhirnausschneidung                | 102        |
|    | 6. Die plastische Gehirnarbeit                     | 105        |
|    | 7. Sekundäre Automatismen                          | 107        |
|    | 8. Cotalisation                                    | 107        |
|    | 9. Sinne                                           | 109        |

| ب  | Kapitel. Keim= und Stammgeschichte des Nerven=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9. | systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117   |
|    | a) Keimgeschichte oder Ontogenie. Vererbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117   |
|    | b) Stammesgeschichte oder Phylogenie. Darwinismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | and the second s | 100   |
|    | 3 weiter Teil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | Pathologie des Nervenlebens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     |
| 6. | Kapitel. Allgemeine psycho= und neuropathologische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | Begriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150   |
| 7. | Kapitel. Übersicht der Geistes= und Nervenkrank=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   |
|    | heiten oder Abnormitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172   |
|    | 1. Gruppe: Entwicklungskrankheiten (Störungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | der Ontogenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172   |
|    | A. Idiotismus und angeborene organische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Nervenleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174   |
|    | B. Imbezillität oder Schwachsinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180   |
|    | 2. Gruppe: Erbliche Geistes= und Nervenkrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | (Störungen der jüngsten Phylogenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183   |
|    | 3. Gruppe: Erworbene Geistes= und Nervenkrank=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | heiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194   |
|    | A. Epilepsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195   |
|    | B. Sunktionelle Psychosen oder Desanien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | funktionelle Neurosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196   |
|    | C. Vergiftungen des Nervensystems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199   |
|    | D. Infektionen des Nervensustems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 206   |
|    | E. Irresein und Nervenkrankheit bei ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | schiedenen herderkrankungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207   |
|    | F. Allgemeine Stoffwechselkrankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209   |
|    | G. Erschöpfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209   |
|    | 4. Gruppe: Geistes= und Nervenstörungen durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Q  | Rückbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210   |
| 0. | Kapitel. Ursachen der Geistes= und Nervenstörungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212   |
|    | A. Vererbung und Blastophthorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212   |
|    | B. Allgemein veranlagende Momente der Evolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223   |
|    | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233   |

| Dritter Teil:                                              | Seite |  |
|------------------------------------------------------------|-------|--|
| hygiene des Seelenlebens und des Nervensustems.            | 240   |  |
| 9. Kapitel. Allgemeines über die Nervenhygiene             | 242   |  |
| 1. Negatives                                               | 242   |  |
| 2. Positives                                               | 246   |  |
| 3. Harmonie und Wahl                                       | 255   |  |
| 4. Natürlich und künstlich                                 | 261   |  |
| 5. Das Gemüts= und Affektleben                             | 271   |  |
| 6. Psychopathen (nervöse und geistig abnorme               |       |  |
| Menschen)                                                  | 272   |  |
| 7. Körper und Geist; gegenseitige Rückwirkungen            | 275   |  |
| 8. Allgemeines                                             | 276   |  |
| 10. Kapitel. Nervenhygiene der Zeugung oder der Ver=       |       |  |
| erbung (hygiene der erblichen Anlage)                      | 278   |  |
| 11. Kapitel. Nervenhygiene der Entwicklung oder des        |       |  |
| Kindesalters (Pädagogik)                                   | 289   |  |
| 1. Allgemeines                                             | 289   |  |
| 2. Nervenhygiene der Schule; die Schule der Zutunf         | t 294 |  |
| 3. Die Nervenhygiene des Hauses und der Samilie            | 311   |  |
| 4. Altersstufen                                            | 318   |  |
| 12. Kapitel. Spezielle Nervenhygiene der Erwachsenen       | 320   |  |
| 1. Allgemeines                                             | 320   |  |
| 2. Über die Nervenhygiene des Weibes                       | 330   |  |
| 3. Unverheiratete usw                                      | 332   |  |
| 4. Nervenhygiene des Alters                                | 334   |  |
| 5. Nervenhygiene des Psychopathen oder Neu-<br>ropathen    | 776   |  |
|                                                            | 336   |  |
| Anhang. Postulate für die össentliche oder soziale Nerven- | 7 4 7 |  |
| hygiene                                                    | 343   |  |
| Alphabetisches Verzeichnis                                 |       |  |

"Seiger Gedanken Bängliches Schwanken, Weibisches Zagen, Ängstliches Klagen Wendet kein Elend, Macht dich nicht frei! Allen Gewalten Zum Trutz sich erhalten, Nimmer sich beugen, Kräftig sich zeigen, Rufet die Arme Der Götter herbei!"

Goethe.

#### Dom gleichen Verfasser erschienen:

- Die psychischen Sähigkeiten der Ameisen und einiger anderer Insekten. Mit einem Anhang: Über die Eigentüm= lich keiten des Geruchsinnes bei jenen Tieren. Dorträge, gehalten den 13. August 1901 am V. Internat. Zoologen=Kongreß zu Berlin. Mit 1 Tafel. 58 Seiten. gr. 8°. 3. u. 4. Aufl. 1907. E. Reinhardt, München. M. 1.50.
- Über die Zurechnungsfähigkeit des normalen Menschen. Ein Vortrag, gehalten in der Schweizerischen Gesellschaft für Ethische Kultur in Zürich. 5. und 6. Aufl. 1907. 25 S. Gleicher Verlag. gr. 8°.
- Der Hypnotismus und die suggestive Psychotherapie. 7. Aufl. 1918. Serdinand Enke, Stuttgart. M. 5.—.
- **Gehirn und Seele.** (Dortrag.) 11. Aufl. 1911. A. Kröner, Leipzig. M. 1.—.
- Die Errichtung von Trinkerasylen und deren Einfügung in die Gesetzebung. 1892. Chr. G. Tienken, Bremerhaven. 80 Pf.
- Die Trinksitten, ihre hygienische und soziale Bedeutung. Ihre Beziehungen zur akademischen Jugend. (Vortrag.) Friedrich Reinhardt, Basel. 50 Pf. Billige Ausgabe 15 Pf.
- Der Mensch und die Narkose. Verlag der Schweiz. Großloge J.O.G.A.N.J.W. Schwab, Roggwyl (Kt. Bern), 1903. 20 Cts.
- Der Guttemplerorden (neutral), ein sozialer Reformator. Derlag der Schweizer. Großloge J.O.G.T.N.J.B. Schwab, Roggwyl (Kt. Bern).
- Die sexuelle Frage. 50.—53. Tausend. 623 Seiten gr. 8°. Mit 6 Tafeln. München. Ernst Reinhardt 1916. M. 10.—. Volksausgabe. 1916. 299 Seiten. Gebunden M. 3.80.
- Sexuelle Ethik. 21.—25. Tausend. 64 Seiten. Im gleichen Werlag. M. 1.—.
- Gesammelte hirnanatomische Abhandlungen. Im gleichen Derlag. 1907. 247 Seiten und 12 lith. Tafeln. M. 10.—.
- Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnormitäten. Im gleichen Verlag. 1907. 179 Seiten. M. 2.50.

Jugend, Evolution, Kultur und Narkose. Ansprache an die Jugend. Im gleichen Derlag. 1908. 23 Seiten. 50 pf.

Leben und Tod. Ein Vortrag. Im gleichen Verlag. 1908. 80 Pf.

Das Sinnesleben der Insekten (übersetzt von S. M. Semon). München 1910. Ernst Reinhardt. Mit 2 lithograph. Tafeln. 393 Seiten. m. 7.—, geb. m. 8.50.

Kulturbestrebungen der Gegenwart. (Vortrag.) München 1910. Ernst Reinhardt. 51 Seiten. 50 Pf.

Ethische und rechtliche Konflikte im Sexualleben. München 1909. 1.—5. Tausend. Ernst Reinhardt. 66 Seiten. M. 1.—.

Malthusianismus oder Eugenik? München 1910. Ernst Rein= hardt. 32 Seiten. 50 Df.

Die Vereinigten Staaten der Erde. Lausanne, Peytrequin, Rue Haldimand 18.

Genug zerstört! Wiederaufbauen! Zürich III, Ed. Redmann, Weststr. 134. 1916.

## Ratschläge für Nervenleidende

Ein Katechismus für Neurastheniker von Dr. Gaston Vorberg.

3. erweiterte und verbesserte Auflage.

In diesem Buch werden in alphabetischer Reihenfolge zwischen den Stichworten "Angit" und "Iwangsvorstellung" — diese beiden Begriffe scheinen nicht nur alphabetisch die Endpole der Nervosität zu sein — alle die Erscheinungen, Justände und Gesahren abgehandelt, die für den Nervenleidenden überhaupt in Frage kommen. In knapper Korm, mitunter mit einer volkstümlich robusten Krische werden die so bedeutsamen psychologischen Kragen erörtert, die Wege zur Herstellung des verlorenen und zur Behauptung des wiedererlangten seelischen Gleichzgewichts vorgezeichnet. Weit entfernt davon, eine Anleitung zur Selbstebehandlung zu sein, wird das Werk manchen Nervösen zur Selbstessinnung, zu dem "guten Mut" führen, der schon fast die Genesung selber ist, und vor allem der Umgebung eines solchen Kranken eine Erklärung seines Leidens und die Mittel zu dessen Bekämpfung in die Hand gegeben. hand gegeben.

Preis M. 2.20.

Verlag von Ernst Heinrich Morits (Inh.: Franz Mittelbach), Stuttgart.

### Einleitung.

Durch die mangelhafte Kenntnis des Gehirns und der Psychologie wird die Urteilsfähigkeit der Menschen über die Vorgänge des individuellen und sozialen Nerven= und Geisteslebens sehr beeinträchtigt. Das Mißverstehen der normalen und frankhaften seelischen Vorgänge trägt viel zur Störung der Harmonie, sowohl im engeren Kreise der Samilie wie im weiteren sozialen Verkehr, bei. Es werden bei der Schätzung des intellektuellen und ethischen Wertes eines Menschen die gröbsten Mißgriffe begangen. wirkt schädigend, sowohl auf das einzelne Individuum wie auf die ganze Gesellschaft. Ein Richter ohne psycho= logisches Verständnis ist beispielsweise unfähig, ein gerechtes Urteil zu fällen, weil er den Täter nicht richtig taxieren kann. Ein Arzt, der das Gehirn und die Psychologie in ihrem Verhältnis zum Leben des Menschen nicht begriffen hat, ist wie ein Arbeiter, der an den Drähten flickt, ohne den Bau und die Sunktion des zentralen Akkumulators zu kennen. Auch der Lehrer, der Beamte usw. sollten die Psychologie verstehen.

Somit greift besonders die soziale Nervenhygiene tief in das Räderwerk unseres menschlichen sozialen Cebens ein. Ohne eine rationelle soziale Nervenhygiene kann es keine gesunde menschliche soziale Entwicklung geben, weil die natürliche Zuchtwahl unserer Kulturmenschheit sozusagen aufgehört hat, indem die Elenden, Schwachen und geistig Unfähigen nicht mehr ausgemerzt werden. Man

wird es daher begreifen, daß wir etwas weit ausholen müssen. Es ist beinahe verwegen, auf so beschränktem Raum solch ungeheuren Gegenstand, dazu in populärer Darstellung, bewältigen zu wollen. Wenn ich es dennoch versuche, so geschieht es, weil ich innigst überzeugt bin, daß es einem wirklichen Bedürfnis entspricht. Das ist keine Phrase, und ich hoffe, es wird der Leser selbst davon sich überzeugen. Ich muß aber um große Nachsicht, um Geduld und um aufmerksames Lesen bitten, angesichts der ganz besonderen Schwierigkeit meiner Aufgabe.

Dr. A. Sorel.



#### Erster Teil.

# Seele, Gehirn und Nerven im Normalzustand.

1. Kapitel.

Psychologie (Seelenlehre). Was sind Geist und Seele?

Nerven, Gehirn, Geist, Seele sind Worte, mit welchen man überall um sich wirft, meist ohne über deren wahren Sinn sich klar zu sein. Freisich gehört die Klarstellung des Wesens und Begriffes von Geist und Seele in ihrem Derhältnis zum Gehirn noch immer zu den umstrittensten Problemen der Philosophie. Früher galt die menschliche "Seele" als ein mystisches, vom "Körper" unabhängiges, ewig bestehendes Ding, das den Tieren abgehe und gött= licher Natur sei. Damit schien die Frage einfach gelöst. Seitdem aber die Gehirnwissenschaft die Einheit der Seele mit der Gehirnmaterie, also mit einem Teil des Körpers immer unzweideutiger dartut, ändert sich die ganze Frage und mit ihr die ganze Sachlage. Ohne wenigstens einigermaßen zu verstehen, was Psychologie oder Seelenlehre und was Gehirn und Nerven sind, kann unser Gegenstand heute nicht begriffen werden, und ein bloßes Spiel mit Worten tritt an Stelle des Verständnisses. Ich bitte also den Leser, die folgenden Skizzen über das normale Seelen= und Nervenleben und den normalen Bau des Gehirnes und der Nerven mutig in Angriff zu nehmen.

Sangen wir damit an, uns klarzumachen, was den Gegenstand der Psychologie oder den Inhalt unserer Seele bildet!

Stellen Sie sich vor, Sie liegen auf einer Wiese, in der Nähe Ihres Hauses und betrachten den blauen Himmel und einen fliegenden Dogel. In diesem Augenblick existieren für Sie scheinbar zweierlei Dinge: einerseits der blaue Himmel und der Dogel und andererseits Ihr Ich, das den blauen Himmel und den Dogel sieht.<sup>1</sup>) Den Himmel samt dem Dogel verlegen Sie in die Ferne, außer sich,

das Ich in sich.

Im nächsten Moment fühlen Sie ein Prickeln in der Nase und denken plöglich an Ihr Schlafzimmer, wo Sie Ihr Taschentuch vergessen haben, das Sie zum Schneuzen brauchen. Das Bild des Schlafzimmers und des Taschenstuckes erscheint klar vor Ihren Augen, als sogenanntes Er in ner ungsbild. Die prickelnde Empfindung in der Nase sowohl wie die Dorstellung des Schlafzimmers empfinden Sie innerlich als Gedanken Ihres Ich. Doch verbindet sich damit eine Reihe anderer Seelenvorgänge: erstens ein Gefühl der Unlust über die gestörte Ruhe, zweitens ein steigender Trieb, der zum Entschluß führt, ins Zimmer zu gehen, um Ihr Taschentuch zu holen, drittens die Bewegungsvorstellung der auszuführenden handlung (also des Ganges ins Zimmer).

In diesem kurzen Vorgang sehen wir bereits in innigster Verbindung oder, wie man sich psychologisch ausdrückt, miteinander ekphorierend (s. Seite 36) as so i i er t Vorgänge der drei Hauptgebiete des Seelenlebens, näms

<sup>1)</sup> In Wirklichkeit existiert für Sie viel mehr, wie 3. B. die Druckempfindungen Ihres Tastsinnes, Ihrer Rückenhaut, Einsgeweidegefühle, das dumpfe Wissen, wo und warum Sie da liegen, usw. Das alles ist aber unterbewußt, und wir dürfen die Sache nicht gleich anfangs zu sehr komplizieren, obwohl in Wirklichkeit alles zum Ich gehört.

lich der Erkenntnis, des Gefühls und des Willens; wir wollen sie analysieren:

1. Gebiet der Erkenntnis. Die Empfindung des Blauen (himmel) und des Prickelns in der Nase sind je eine relativ einfache Gesichts= und Tastempsindung. Das Bild des fliegenden Dogels dagegen ist bereits eine Zu= sammensetzung verschiedener Empfindungen der Sorm, der Sarbe und der Bewegung. Dieses Bild weckt (ekphoriert) in Ihnen einen Begriff oder, besser gesagt, eine allgemeine Vorstellung (Engrammkomplex, s. Seite 35 u. 141 ff.), die all= gemeine Vorstellung eines Vogels. Sie sind im Laufe Ihres Cebens dadurch zu der allgemeinen Dorstellung eines Dogels gekommen, daß Sie sehr viele Dögel sahen. Die Erscheinung des Vogels vor Ihren Augen war das, was man in der Psychologie eine Wahrnehmung nennt. Eine Wahr= nehmung ist somit nicht nur eine Zusammensetzung von verschiedenen Empfindungen; sie enthält noch dazu die unterbewußte (s. w. unten) Erinnerung an viele frühere ähnliche Wahrnehmungen, d. h. das, was man Dor= st ell un gnennt. Sie enthält also bereits logische Schlüsse, denn wenn ich sage: "Ich sehe einen Vogel," so heißt das so viel als: das Bild, das vor meinen Augen schwebt, ist sehr vielen früheren Bildern ähnlich, die ich gewohnt bin mit dem Wort "Vogel" zu bezeichnen.

Aber was ist das Bild Ihres Schlafzimmers und Ihres Taschentuches? Es ist eigentlich in seiner Art dem des Dogels und des Himmels verwandt; aber Sie wissen, daß es in Ihnen und nicht außer Ihnen liegt. Dieses Bild nennt man in der Psychologie innere Dorstellung (auch einen Engrammkomplex), und zwar handelt es sich hier um eine sogen. konkrete Dorstellung oder Objektvorstellung. Diese Dorstellung könnten Sie nicht haben, wenn Sie nicht früher Ihr Schlafzimmer und Ihr Taschentuch gesehen hätten; Sie sehen beide "im Geiste", folglich entspricht

diese Vorstellung der Erinnerung früherer Wahrnehmungen Ihres Schlafzimmers usw. Sie ist also nur eine Art innerer Wiederholung jener früheren Wahrnehmung, mittels des Vorganges, den man Gedächtnis nennt; man kann sie also auch Erinnerungsbild nennen. Somit bleibt von jeder Wahrnehmung in Ihrem Kopf (Gehirn) etwas Bleibendes zurück, das unterbewußte Erinnerungsbild oder das Engramm von Semon. Die Vorstellung oder Ekphorie (Semon) ist etwas Dorübergehendes, das Engramm ist etwas Bleibendes. 1) Ich bitte den Ceser, sich die Ausdrücke Engramme und Ekphorie von nun an wohl zu merken. Besteht denn ein prinzipieller Unterschied zwischen Wahrnehmung und innerer Vorstel= lung? Sie werden antworten: "Ja, es ist doch gewiß ganz anders, ob ich etwas wirklich sehe oder mich nur daran erinnere." Und der Caie wird sofort einwenden: "Wenn ich etwas wirklich sehe, so kommt es daher, daß Lichtstrahlen meine Augen getroffen haben, und das ist bei einer Erinnerung sicher nicht der Fall. Somit sind innere Vorstellung und Wahrnehmung grundsätlich verschieden."

So einleuchtend diese Ansicht erscheint, so falsch ist sie doch. Sür gewöhnlich ist es freilich so, daß unsere Wahrenehmungen wirklichen, außenstehenden Gegenständen ihren Ursprung verdanken, daß, wenn wir einen Dogel sehen, Musik hören, einen Stein fühlen, ein Deilchen riechen oder

<sup>1)</sup> Die Begriffe Engramm und Ekphorie gelten nicht nur für die Psychologie, sondern für das ganze organische Teben. Sie beziehen sich ganz allgemein auf die Wirkung der äußeren Reize gegenüber der organischen Substanz, wie sie nach der Desinition Ewald herings und Semons zu verstehen ist (siehe weiter unten Seite 35). Es ist somit ein ganz unberechtigter Dorwurf, den man Semon gemacht hat, daß er einfach alte Begriffe mit neuen Worten geschmückt habe; die Begriffe Gedächtnisbild, Assaition usw. sind lediglich psychologisch, während die Begriffe Engramm und Ekphorie sich auf die ganze Ontogenie, die ganze organische Entwicklung ausdehnen.

Zucker schmeden, der Dogel, die Musik, der Stein, das Deilchen, der Zucker auch wirklich in der Außenwelt entsprechend vorhanden sind. Aber es ist nicht immer so. Bereits im Traum sehen wir, fühlen wir, hören wir usw. allerlei Dinge, die nicht in Wirklichkeit außer uns vor= handen sind, sondern uns nur Wirklichkeit vortäuschen. Noch viel deutlicher trifft das bei den sogen. Halluzina= tionen und Illusionen oder Trugwahrnehmungen 3u, bei welchen wir im vollen Wachen allerlei unwirkliche Dinge wahrnehmen, denen gar nichts oder etwas anderes in der Außenwelt entspricht. Wer noch nicht über= zeugt ist, möge einen Menschen befragen, dem man fürzlich ein Bein oder einen Arm abgenommen hat. Derselbe hat allerlei Wahrnehmungen seines nicht mehr vorhandenen Gliedes; er fühlt seine Singer, Schmerzen darin usw., obwohl diese Glieder längst entfernt und verfault sind.

Ein reifliches Studium dieser Tatsachen liefert den Nachweis, daß der Dorgang der Wahrnehmung, so gut wie derjenige der Vorstellung, rein in uns stattsindet, und daß beide Vorgänge einander viel näher verwandt sind, als man gemeiniglich anzunehmen geneigt ist. Freisich wäre die Wahrnehmung nicht möglich, wenn nicht einmal ihre Elemente durch unsere Sinne in unser Gehirn hineingetragen worden wären. Aber es ist bei der Vorstellung gleichfalls

der Sall. Darauf werden wir bald zurücksommen.

Während Sie aber die genannten Empfindungen, Wahrnehmungen und Dorstellungen assoziieren (d. h. geistig verbinden, resp. ekphorieren, indem die eine durch das in Ihrem Kopf wiederbelebte Bild der andern ihrerseits auch wiederbelebt wird), kommt Ihnen der Gedanke, daß Sie in kurzer Zeit (sagen wir: in einer Minute) zu Ihrem kaum 50 Meter entfernten Schlafzimmer gelangen können, um das ersehnte Taschentuch zu holen. Was sind das für Gedanken: eine Minute, 50 Meter Entfernung? An und

für sich sind 50 Meter und eine Minute keine Objekte und auch keine Objektvorstellungen, sondern abstrakte Zeit- und Raumbegriffe. Während wir uns unser Zimmerbild genau, wenn auch nur im Geiste, innerlich räumlich vorstellen, können wir uns eine Minute und 50 Meter nicht direkt bildlich vorstellen. Indirekt können wir es nur, wenn wir Objektvorstellungen, wie eine Uhr, ein Bandmaß, damit verbinden (assoziieren). Man glaubte früher, die abstrakten Begriffe rein geistig aufbauen zu können. Es war aber ein Irrtum. Diese haben sich im Cauf des menschlichen Cebens aus konkreten Objektvorstellungen herausgebildet. Der Begriff 50 Meter ist dadurch entstanden, daß wir wäh= rend unseres Lebens unzählige Male im Raum gewandert sind und die verschiedenen Entfernungen auf hunderterlei Weisen zu schätzen und zu taxieren lernten. Man hat schließ= lich konventionelle Maßstäbe, wie das Meter, gebildet, um bequemer und genauer den Raum abzumessen, und an jene Konvention haben wir uns allmählich gewöhnt, nachdem wir sie zuerst in konkreter Sorm, 3. B. als Holz= metermaß, kennen gelernt haben. Ganz genau das gleiche gilt von der Zeit. Der Begriff Zeit ist nur die Abstraktion der vielen Aufeinanderfolgen unserer Vorstellungen, und die Minute ist nur ein konventionelles Zeitmaß, das mit Hilfe der Uhrwerke leicht festzulegen ist. Ich will diese Frage hier nicht weiter verfolgen und nur feststellen, daß unsere sämtlichen abstrakten Begriffe, voran die ganze Mathematik, sich stufenweise nur aus der Vergleichung tonkreter Objektwahrnehmungen und =vorstellungen ge= bildet haben. Wir müssen uns jedoch die drei haupt= abstrattionen merten, in deren Rahmen wir die Derhältnisse der Erscheinungen der Außenwelt einteilen:

1. Der qualitative Unterschied. Wir unterscheiden Blau von Rot, Gesichtsempfindung vom Ton, Ton vom Gefühl des Harten oder des Warmen, letzteres vom Deilchengeruch, Deilchengeruch vom süßen Geschmack ust. Die ganze Außenwelt erscheint uns im qualitativen Unterschiede. Direkt, d. h. psychologisch, können wir keine Qualitati in eine andere überführen, auch da nicht, wo wir dies indirekt, d. h. wissenschaftlich, genau können. Wir können 3. B. psychologisch direkt niemals Wärme in Kraft (d. h. die Empfindung der Wärme in diesenige der Bewegung) umsehen, während wir physikalisch ganz genau Wärme in Kraft und Kraft in Wärme umwandeln können. Ebensowenig können wir psychologisch die Empfindung "Weiß" in ihre Sarbenbestandteile zerlegen, während nichts leichter ist, als dies physikalisch mittels eines Prismas zu bewerkstelligen.

2. Die Zeit oder das Solgeverhältnis

der Erscheinungen.

3. Der Raum oder das Verhältnis des gleichzeitigen Nebeneinanderbestehens verschiedener Erscheinungen.

Alles, was wir überhaupt erkennen, in uns und außer uns, erscheint uns im qualitativen Unterschied, Zeit= oder

Raumverhältnis.

2. Gebiet des Gefühls. Als Sie sich des Nasensprickelns und der Notwendigkeit des Ausstehens bewußt wurden, verspürten Sie Unlust. Dies nennt man ein Gefühl. Diel schwieriger ist es in der Psychologie, Gestühle als Empfindungen und Wahrnehmungen zu analysieren. Dieselben zeigen keine Raumverhältnisse, erfüllen unser Inneres ganz allgemein, folgen einander langsam und unbestimmt und zeigen nur wenige qualitative Unterschiede, vor allem die Lust und die Unlust, die erste mit einer allgemeinen Erleichterung und Sörderung des Ichs, die zweite mit einer allgemeinen hemmung und Erschwerung der Persönlichkeit. Die Gefühle lassen sich nicht direkt aus Objektvorstellungen oder überhaupt aus Vorstellungen abs

leiten. Der Psychologe und Philosoph Wundt hat gezigt, daß es als Gegensätze nicht nur Custz und Unlustzgefühle, sondern auch Erregungsz und Hemmungsgefühle sowie Spannungsz und Lösungsgefühle gibt, was durch Oskar Dogts Untersuchungen an Hypnotisierten bezstätigt worden ist.

Allgemein genommen können die Gefühle von den Wahrnehmungen und Vorstellungen unabhängig erscheinen. Aber nichtsdestoweniger werden sie beständig in unserer Seele mit denselben assoziiert, resp. von denselben ekphoriert. Eine Erinnerung, die Wahrnehmung des Textes einer telegraphischen Depesche können je nach ihrem Inhalt Cust oder Unlust, Erregung oder hemmung, Spannung oder Lösung hervorrufen. Aber auch umgekehrt ruft eine trübe Stimmung trübe Dorstellungen hervor usf. Ge= fühle und Erkenntniselemente wirken also gegenseitig aufeinander. Besonders beim kleinen Kind sind die Ge= fühle und ihr Ausdruck von den Wahrnehmungen der ein= zelnen Sinne sehr abhängig (Gehör, Gesicht, Geruch). Die Gefühle werden aber außerdem vom allgemeinen Befinden des Körpers, von Krankheit, Gesundheit, Ermüdung usw. erheblich beeinflußt.

Nur durch ihre Derbindung mit feinen und komplizierten Dorstellungen verseinern und erhöhen sich die Gestühle, wie wir es im höchsten Grade bei der Ethik (Moral) und Ästhetik (Schönheitskunde) sehen können. Qualitativ besonders gefärbte Gefühle, wie Eifersucht, Scham, Entrüstung, Bewunderung, Sehnsucht, Mitseid, Pflichtgefühlusw., sind solche, die infolge komplizierter Associationen mit Erkenntniselementen, wenn auch vielfach instinktiv, auf Grund bestimmter erblicher Anlagen (s. d.), sekundär abgeleitet worden sind. Sie zeigen oft Gemische von Lust und Unlust. Sie sind je nach Volk, Sitte, Erziehung usw. mit ihren bestimmten Objekten (Erkenntniselementen) vers

bunden. So schämt sich die Europäerin, ihre Beine, die Orientalin dagegen, ihr Gesicht nackt zu zeigen, usf.

Es gibt ein Gebiet sogen. körperlicher oder, besser ge= sagt, Eingeweide=Gefühle, welche mehr oder weniger un= bestimmt sokalisiert sind, wie 3. B. das Geschlechtsgefühl, das Angstgefühl, das hungergefühl u. dgl. m. Diese Art Gefühle zeigen eine vage, unbestimmte Lokalisation im Raum unseres Körpers. Sie entsprechen keinen bestimmten Sinnesorganen, sind aber doch nicht so verallgemeinert wie 3. B. Lust und Unlust und bilden einen Übergang zwischen dem Gebiet der Sinnesempfindungen (Erkenntnis) und dem Gebiet des allgemeinen Gefühls oder Gemüts. Diese Kategorie von Gefühlen ist eng verbunden mit den Instinkten oder Trieben. Gewisse Eingeweideempfindungen, die des Körpergleichgewichts, der Körperfülle usw., sind weniger scharf lokalisiert als diejenigen der höheren Sinne und zeigen dadurch eine Verwandschaft mit den allgemeinen Eingeweidegefühlen.

Ausdruck der Gefühle und der Affette.

Schon bei den niederen Tieren bewirken starke Empstindungen auf dem sogen. Reflexweg motorische Reakstionen, und dies ist besonders der Sall, wenn Gefühle, Schmerz und Gemütsbewegungen geweckt werden. Solche motorische Reaktionen sind der Gemütsbewegung mehr oder weniger instinktiv (automatisch) angepaßt und bilden somit deren Ausdruck nach außen oder die Physios gnomie, die beim Menschen sich besonders durch den Gessichtsausdruck kundgibt. Darwin hat den Ausdruck der Gemütsbewegungen phylogenetisch besonders studiert. Der Psycholog James behauptet, daß der Ausdruck der Gemütsbewegungen die letzteren bestimmt, und nicht umgekehrt, und daß wir uns durch das Ausdrücken des Assetze in denselben hineinarbeiten. Somit dämpfen wir den Assetz

durch Unterdrückung seines Ausdruckes. Diese Theorie ist übertrieben, obwohl sie viel Richtiges enthält. In Wirklich= keit sind Empfindung, Affekt und Ausdruck miteinander intim und automatisch assoziiert, so daß jedes das andere ekphorieren bzw. hervorrufen kann.

Es ist aber sehr wichtig für die Nervenhygiene, sich in der Unterdrückung des Affektausdruckes zu üben, denn dies hilft sehr, den Affekt selbst zu bemeistern, resp. die

Hirntätigkeit auf andere Gebiete abzulenken.

Alle Muskelgruppen haben eine Physiognomie, auch der Bauch. Die Physiognomie ist oft ein besserer Der= räter des wahren Ichs als die Sprache, die gar häufig die Gedanken und Affekte mehr verdeckt als ausdrückt, wie es der Diplomat Talleyrand so richtig sagte. Immerhin gibt es Menschen, die ihre Physiognomie so beherrschen, daß man nichts daraus lesen kann (die Japaner 3. B.). Andere (die Phantasiemenschen und Phantasielügner) identifizieren sich derart mit gespielten Rollen, daß ihre Physiognomie die letztere ausdrückt und nicht die Wirklichkeit, weil diese Leute die Wirklichkeit momentan aus ihrem Gehirn ausschalten.

Auf der Tafel I, Abb. A und B sind zwei Gesichts= ausdrücke eines achtmonatigen Kindes sofort nacheinander photographiert worden. Beim ersten wurde ihm eine lächerliche Grimasse vorgemacht, die ein Lachen hervorrief (Abb. A); zugleich blickt es aufmerksam. hier ist der Ge= sichtssinn tätig und ruft eine heitere Gemütsstimmung hervor; beides prägt sich in den Gesichtsmuskeln und im

Blick instinktiv aus.

Bei der Aufnahme der Abb. B wurde dagegen eine Musikdose in Gang gesetzt. Das Kind horcht nun und staunt. Sein Blick ist jetzt leer und sein Ausdruck total verändert. Der Affekt ist erwartungsvoll und ganz dem Gehörsinn angepaßt, was der Ausdruck durchaus verrät. Sogar der linke Arm nimmt eine entsprechende Stellung ein.

3. Gebiet des Willens. Nachdem das Nasenprickeln Ihnen ein Unlustgefühl verursacht und die Dorstellung Ihres Zimmers und des Taschentuches, mittels Zeit= und Raumassoziation, die Möglichkeit vorstellte, der Unlust durch eine handlung ein Ende zu machen, entstand in Ihrem Innern die entsprechende assoziierte Bewegungsvorstellung und der sogenannte Entschluß, sie auszuführen. Solche Entschlüsse nennt man Wille. Dieselben sind stets mit der Dorstellung zufünstiger handlungen verbunden. Ihre Aussführung setzt nun unseren Körper in Bewegung mittels der Muskeln. Eigentümlich ist die Tatsache, daß wir uns nie der inneren Komplikation unserer Bewegungen (willkürslicher wie automatischer) bewußt werden, sondern nur des gewollten Impulses und des Erfolgs der ausgeführten Tat.

Sobald aber Ihr Körper durch die Muskeln in Be= wegung gerät, ändert sich die Lage Ihrer sämtlichen Sinnes= organe und infolgedessen der Reize, welche diese treffen. In der Ausführung Ihres Entschlusses sind Sie also aufgestanden. Dorher hatte schon der Dogel Ihr Gesichtsfeld verlassen. Dem blauen himmel drehen Sie jetzt selbst den Rücken, und nun, während Sie zum Zimmer eilen, folgen sich die Gesichtsbilder der grünen Wiese, der Bäume, des hauses, der Türe, der Treppe. Sie hören den hund bellen, hören das Geräusch Ihrer Schritte. Sie fühlen Rasen und Kies unter Ihren Süßen, die Luft führt Ihnen Gerüche zu. Sie empfinden Ihre Bewegungen, deren Tempo und Richtung sowie alle Veränderungen Ihres Körpergleich= gewichtes, kurz, die Zahl Ihrer Empfindungen, die sich zeit= lich aneinanderreihen, der Raumbilder, die der Reihe nach nebeneinander auftreten, die mannigfaltigen Unterschied= verhältnisse, die Ihrer Wahrnehmung sich aufdrängen, werden durch Ihre Ortsbewegung, im Dergleich zu Ihrem vorhergehenden beschaulichen Ruhestand, verhundertfacht. Diese kurze Beobachtung zeigt Ihnen, in was für einem ungeheuern Maße die Bewegung Ihres Körpers beschleusnigend und bereichernd auf Ihr Geistesleben wirkt. Ihr Bewußtseinsinhalt ist aber nicht nur vermehrt. Der rasche Wechsel der Derhältnisse in den Erscheinungen in Raum und Zeit ermöglicht Ihnen eine Unzahl von Ders gleich ungen unter den Ergebnissen Ihrer verschiedenen Sinneswahrnehmungen. Wenn Sie etwas sehen, können Sie zugreisen, um sich zu überzeugen, wie dieses Etwas sich ansühlt. Wenn Sie etwas hören, können Sie in der Richstung des Geräusches lausen, um mittels Gesichtssund Tastsinnes die Quelle des Geräusches festzustellen, uss.

Die Bewegung erlaubt Ihnen also, die Ergebnisse einer Sinnesqualität mittels der andern Sinne zu prüfen und allfällige Irrtümer zu korrigieren. Sollten Sie z. B. mit einem Sinn halluziniert oder wenigstens ungenügend wahrsgenommen haben, so kann der andere den Sehler berichtigen.

Aber auch weitere Gefühle und Willensentschlüsse werden durch die Bewegungen hervorgerufen. Wenn wir ge= nauer der Sache nachgehen, so merken wir bald, daß selbst ohne Ortsveränderung des ganzen Körpers unsere meisten, ja alle Empfindungen und eine große Zahl unserer Geistes= tätigkeiten durch Verschiebungen unserer Körperteile oder wenigstens durch den Wechsel der die Sinne treffenden Reize (3. B. durch den Slug des Dogels) bewirkt werden. Beim Sitzen bewegen wir unsere Augen, unsere Zunge, unsere hände usw. Eine absulute Unbeweglichkeit des Körpers ist kaum möglich, und bereits eine relative Ruhe fördert be= kanntlich besonders den Schlaf. Aber mehr! Jede Emp= findung, welche längere Zeit ohne Änderung ihrer Quali= tät unbeweglich fortbesteht, hört allmählich auf, d. h. bei gleichbleibender Intensität des Reizes nimmt diesenige der Empfindung ab, bis sie ganz schwindet. Das ist ein all= gemeines Gesetz: ohne Wechsel kein Empfinden.

Wir sehen aber einerseits, daß unsere Entschlüsse und mittels derselben unsere Bewegungen durch Dorstellungen und Gefühle bewirkt werden, anderseits aber, daß unsere Gefühle und Dorstellungen durch die Bewegung so mächtig gefördert werden, daß ihr Spiel und ihr Wechsel ohne Bewegung kaum denkbar sind. In der Tat, wenn wir auch bei größter Bettruhe eifrig denken können, so dürsen wir nicht vergessen, daß der Inhalt dieser Gedanken mit früheren Bewegungen zusammenhängt und ohne diese kaum denkbar wäre. Man kann sich das Seelenleben eines Menschen nicht vorstellen, der von Geburt an wie ein Baum unbeweglich gepflanzt gewesen wäre. Außerdem haben wir beim Denken das Gefühl einer Bewegung in uns selbst. Unsere Gedanken wandern sozusagen innerlich, d. h. von einer Stelle des Gehirnes zur anderen.

Die Stärke des Willens ist ein mehrdeutiger Besgriff. Dazu gehört die Sähigkeit, feste Entschlüsse aus Gesdanken und Gefühlen zu bilden, ferner die, solche Entschlüsse rasch und sicher in handlungen umzusetzen, vor allem aber die einmal ins Auge gefaßten Ziele mit konsequenter Aussdauer zu verfolgen. Defekte in einer dieser Richtungen gesnügen vielfach, um den Willen zu lähmen. Impulsivität

oder Eigensinn sind noch keine Willensstärke.

Durch ein aus dem Ceben gegriffenes Beispiel sind wir nun mitten in die Psychologie geraten und haben nots dürftig deren drei große Gebiete kennen gelernt: 1. das Gebiet der Erkenntnis mittels Verarbeitung unserer von außen kommenden Sinneseindrücke; 2. das Gebiet des Gemeingefühls und des Gemütes als allgemeine Betonung des zentralen, im Raum nicht lokalisierten Empfindens unserer Seele; 3. das Gebiet des Willens und der Bewegung, deren Kraft die verarbeiteten Eindrücke und Zustände der Seele nach außen in Sorm von handlungen wirft. Wir erkennen sofort, daß das erste Gebiet zentripetale (d. h. zum Seelen=

zentrum führende), von außen kommende Elemente enthält, während das zweite Gebiet nahezu rein zentral erscheint, das dritte dagegen zentrifugale (d. h. vom Seelenzentrum nach außen führende) Wirkungen entfaltet.

Gehen wir nun zur kurzen aphoristischen Definition

einiger anderer psychologischen Ausdrücke über.

4. Urteil und Kausalität. Wenn ich aus gegen= wärtigen oder vergangenen Zuständen meiner Seele auf das Vorhandensein gegenwärtiger, vergangener oder zu= fünftiger Erscheinungen "schließe", nennt man das einen logischen Urteilsschluß. Urteilsschlüsse können richtig, falsch oder teilweise richtig, d. h. zutreffend sein. Daß das richtige Beurteilen der Gegenwart und der Zukunft (zum großen Teil auch der Vergangenheit) für den Menschen von eminenter Bedeutung ist, wird niemand bezweifeln. Das Urteilen steht mit dem sogenannten Kausalitätsgesetz im Zusammenhang, das da sagt: "Keine Wirkung ohne vorher= gehende Ursache." Das Kausalitätsgesetz selbst ist aber eigentlich nur das Energiegesetz, das sagt: in der uns be= kannten Welt der Erscheinungen entsteht nichts aus nichts und geht kein Atom, kein Sunke Energie verloren. Solglich, wenn etwas scheinbar verschwindet oder entsteht, handelt es sich nur um eine Ortsveränderung (Bewegung) oder Qualitätsverwandlung. Jede Energieform geht durch Aftion oder Reaftion in eine andere über oder aus einer anderen hervor. Erstere nennt man Ursache, lettere Wir= fung; statt Ursache und Wirkung kann man somit ebenso= gut sagen Aktion und Reaktion. Wir urteilen scheinbar auf zwei Weisen: induktiv oder deduktiv.

Beim in dukt iv en oder Analogiesch lußschliesgen wir aus dem häusigen Zusammentressen oder aus der eigenartigen Verkettung gewisser Erscheinungen auf ihre intimere, ursächliche Zusammengehörigkeit. Beispiele: Wir haben unzählige Male gesehen, daß der Apfelbaum im Frühs



A. Achtmonatiges Kind, eine fomische Grimasse betrachtend, die ihm vorz gemacht wird.



B. Das gleiche Kind, einen kugenblick nachher auf die Melodie einer Spiel= dose horchend.



jahr blüht, daß sich aus diesen Blüten kleine Äpfelchen ent= wickeln, die im Herbst reifen. Daraus schließen wir, daß der Apfel vom Apfelbaum und nicht 3. B. vom Tannenbaum stammt, selbst wenn er am Weihnachtsbaum hängt, und, wenn wir einen Apfelbaum pflanzen, daß er uns später Äpfel geben wird. — Wenn ein Mensch uns während einiger Jahre täglich angelogen hat, schließen wir daraus, daß er uns auch später anlügen wird, und trauen ihm nicht mehr u. dgl. m. Wir müssen aber gleich erstens bemerken, daß der Analogieschluß sehr ungleichwertig ist und nur durch äußerste Vorsicht und peinlichste Genauigkeit zu einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit führt. Infolgedessen braucht die Wissenschaft immer genauere Instrumente und immer wiederholte Experimente, um die zahllosen Sehlerquellen immer mehr zu vermeiden, die jedem Analogieschluß anhaften, sobald es sich um kompliziertere Dinge handelt. Zweitens geschieht der Analogieschluß zum größten Teil unterbewußt (siehe 3. Kapitel, wo der Sinn des Ausdruckes "unterbewußt" an Stelle des Wortes "un= bewußt" des näheren erklärt wird), indem wir eine Un= zahl Sinneserfahrungen in unserer Seele registrieren, die wir scheinbar vergessen und dennoch "instinktiv" (unter= bewußt) im späteren Leben zu Analogieschlüssen benutzen. So wandern wir in Gedanken versunken durch Wald, Ge= strüpp, Berg, Tal und Gewässer, ohne zu fallen, ohne anzustoßen, ohne zu ertrinken, indem wir beständig beim Dorwärtsschreiten auf Grund von Schlüssen, die wir unterbewußt aus unseren früheren Erfahrungen ziehen, alle ge= fährlichen Gegenstände und Bewegungen vermeiden. Wir vollziehen vielmehr in gleicher Weise die zweckmäßigen Um= gehungsbewegungen. Die Beurteilung dessen, was gemacht und vermieden werden soll, ist hierbei fast maschinenmäßig automatisiert und scheinbar unbewußt (unterbewußt) infolge der Übung geworden.

Der deduktive Urteilsschluß ist dagegen die absolut notwendige Folge von zwei oder mehreren so= genannten Prämissen, d. h. als unbedingt gültig aufgestellten Sätzen, wenn dieselben absolut richtig sind. Er ist eigentlich in denselben enthalten und steht und fällt mit ihnen. Wenn ich sage: 1. alle Menschen haben einen Magen; 2. Sie sind ein Mensch; 3. also müssen Sie einen Magen haben (oder somit haben Sie einen Magen), so ist das ein Syllogis= m us oder Deduktivschluß nach alter scholastischer Art. Glücklicherweise hat man in neuerer Zeit gelernt, Krebskranke durch Magenausschneidung zu heilen. Somit ist dieser Syllogismus nicht mehr wahr, denn es gibt Menschen ohne Magen, so daß eine der Prämissen falsch geworden ist. Aber auch ohne das ist die ganze Spekulation mit Deduktionen tatsächlich fast nur in der Mathematik von wahrem Wert, weil man nur in derselben mit absolut richtigen Prämissen operieren kann. Gerade in dem gegebenen Beispiel ist die Deduktion nur eine scheinbare, denn die beiden Prämissen selbst beruhen nur auf Induktionsschlüssen. Weil ich bei allen Sektionen einen Magen finde, schließe ich, daß alle Menschen einen Magen haben, und weil Sie alle Eigenschaften dessen haben, was ich unter "Mensch" verstehe, induziere ich, daß Sie ein Mensch sind. Der Schluß ergibt sich dann ganz von selbst, da der Magen eben zu den Eigen= schaften des Menschen gehört, obwohl ich ihn nicht direkt sehe. Und dennoch kann die ganze Deduziererei falsch sein, wie wir es gesehen haben. Allerdings kommen wir ohne Deduktionen nicht ganz durch. Aber dieselben sind da, wo die Prämissen absolut sicher stehen, meistens so selbstverständ= lich, daß sie mehr eine Spielerei darstellen. Dort dagegen, wo die Prämissen unsicher sind, führen sie zu Sehlschlüssen. Infolgedessen haben komplizierte auf Deduktionen beruhende Gebäude meist keinen Wert, weil eine einzige falsche Prämisse genügt, um das ganze Kartenhaus zu

stürzen. Dagegen erzieht diese Art der Schlußziehung außerhalb der reinen Mathematik den Menschengeist zur Sophistik, d. h. dazu, mit hilfe von Wortgebäuden, die den Schein großer Exaktheit haben, Trugschlüsse zu verdecken. In der Mathematik dagegen, wo die Gleichungen, Maße und Gewichte ihre absolute Richtigkeit besitzen, ist die Deduktion der Leitfaden des Ganzen. Wenn ich sage: "1. Die Winkelsumme in einem jeden Diereck ist gleich vier rechten Winkeln. 2. Ein Trapez ist ein Diereck. 3. Folglich ist die Winkelsumme in einem Trapez gleich vier rechten Winkeln", so ist dies ein unanfechtbarer, absolut richtiger Deduktiv= schluß. Allerdings ist es zugleich nur eine andere Art, die gleiche Wahrheit auszudrücken. Und so geht es mit den komplizierten mathematischen Schlüssen, die alle in ihren absolut richtigen Prämissen vollinhaltlich enthalten sind. Die Deduktion ist daher die Logik des rein abstrakten Denkens, d. h. der reinen Mathematik, die Induktion dagegen diejenige der konkreten Wissenschaften. Beide helfen und ergänzen einander in vielen Wissenszweigen, wie Physik, Chemie usw.

Leider werden die Überzeugungen der Menschen in Tat und Wahrheit viel weniger durch logische Schlüsse als durch ganz andere Dinge, vor allem durch Gefühle, Gemütsstimmungen, blindes Nachbeten und Nachahmen erzeugt. Wir können uns hier nicht weiter über die Logik verbreiten und gehen zur Erläuterung weiterer psychologischer Aus-

drücke über.

5. Das Gedächtnis ist ein wichtiger psychologischer Begriff und besteht innerhalb unserer Introspektion, unserer Seele (s. S. 79), aus drei Erscheinungen:

a. Irgendeine Empfindung, eine Wahrnehmung, ein Schluß, ein Gefühl, ein Willensentschluß oder die Impulse einer ausgeführten Bewegung werden als Spur oder sogenanntes Erinnerungsbild oder Engramm (Semon) in unserer Seele (in unserem Gehirn) aufbewahrt. Wie? Was ist diese Aufbewahrung? Das ist ein Rätsel. Wie eine starre Photographie kann eine solche Spur sich im lebenden Gehirnprotoplasma kaum erhalten. Ist es ein abgeschwächter Komplex von Molekularschwingungen oder nur von leichten Änderungen der Molekulagerungen? Wir wissen es nicht. Diese Frage gehört übrigens nicht hierher, da sie nicht zur eigentlichen Psychologie gehört. Aber Tatsache ist es, daß ein jeder unserer Seelenvorgänge ein Ensache

gramm oder Erinnerungsbild zurückläßt.

b. Die Efphorie (Semon) eines Engrammkomplexes besteht in der Wiederbelebung der Vorstellungen, Wahr= nehmungen, Gefühle, Entschlüsse usw. Die Ekphorie ist ein lebendiger Vorgang der Verbindung von zwei oder mehreren Seelenzuständen. Wenn ich plötslich einen Bekannten sehe, fällt mir sein Name ein. Die Gesichtswahrnehmung des Bekannten hat das Gedächtnisbild seines Namens durch Ekphorie hervorgerufen. Der Name war aber vorher in meinem Gehirn fest mit dem Gesichtsbild des Bekannten latent (d. h. versteat, unterbewußt) verbunden (assoziiert). Dieser Name (sagen wir: Hans Meyer) ist aber hauptsächlich ein Klang oder Gehörbild (Gehörerinnerung). Solglich hat die Wahrnehmung meines Freundes Hans Meyer durch meine Augen das in mir unterbewußt schlummernde asso= ziierte Gehörengramm seines Namens: "Hans Meyer" durch Efphorie hervorgerufen, und ich nenne ihn grüßend bei seinem Namen. Man kann sagen, daß die schlummernden Erinnerungsbilder durch Ekphorie plötzlich wieder belebt oder wieder verstärft werden und so wieder zum Oberbewußt= sein gelangen. Jede Ekphorie entspricht somit einer physio= logischen Entladung im Gehirn; sie bewirkt zugleich die Bildung neuer, bleibender Engrammassoziationen.

In der siebenten Auflage meines Buches "Der Hypnostismus und die suggestive Psychotherapie", Stuttgart, Ders

lag S. Enke, 1918, habe ich einige neue Ausdrücke verwendet, die ich hier der Dollständigkeit wegen erwähne.

Unter Anekphorie verstehe ich diesenigen Sormen sogenannter Amnesien (Vergessenheit), die zwar momentan nicht oberbewußt wieder erinnert werden können, in Wirkslichkeit aber wohlerhalten im Unterbewußtsein liegen. Auf einer Stufe des letzteren können sie meistens wieder ekphoriert werden. Somit handelt es sich hier nicht um ein Ausslöschen der Engramme, wie bei der echten Amnesie, sons dern um eine augenblickliche, länger oder kürzer dauernde Unfähigkeit ihrer oberbewußten Exphorie. Der Unterschied ist wesentlich genug, um den neuen Ausdruck zu rechtsertigen.

Unter Parekphorie verstehe ich alle Ekphorien im Zustande des Unterbewußtseins, in welchem die Engramme dissoziiert sind. Wie das Wort Assoziation muß der Begriff Dissoziation für das Zurückbleibende nach dem aktiven Vorgang reserviert bleiben.

Als Epekphorie bezeichne ich die Ekphorien der originellen Eindrücke der Sinnesorgane, als Enekphorie diejenigen der inneren Gedanken- und Gefühlsvorgänge, endlich als Synekphorie die gleichzeitigen Ekphorien eines oder mehrerer Engrammkomplexe.

c. Das Wiedererkennen oder das Gewahrwerden, daß das neubelebte Erinnerungsbild das gleiche ist wie das frühere (Homophonie v. Semon). Im gegebenen Beispiele erkenne ich den Hans Meyer als den früher von mir gekannten wieder. Das Wiedererkennen kann beim Gedächtnis fehlen. Eine Erinnerung kann auftauchen, ohne daß man weiß, woher sie kommt, und ohne daß man sich ihrer Identität mit dem früheren identischen Engramm bewußt wird. Dann ist es freilich psychologisch keine Erinnerung, weil sie ja als solche vom Subjekt nicht erkannt wird. Nichtsdestoweniger kann man indirekt nachweisen, daß es ein Gedächtnisvorgang ist. So schreibt mancher Autor Sätze oder Melodien nieder, die er für sein geistiges Eigentum hält, während er sie tatsächlich aus andern geslesenen oder gehörten Werken entnommen hat, aber dies nicht mehr erkennt.

Ohne a und b gibt es keine Gedächtniserscheinungen; c dagegen kann fehlen. Folgende Tatsachen oder Gesetze

des Gedächtnisses müssen wir festnageln:

Niemals wiederholt das Gedächtnis ganz genau das frühere Bild. Etwas gefälscht, d. h. geändert, wenn auch manchmal nur minimal, ist es immer. Einiges verliert sich, und anderes kommt hinzu. Größtenteils kommen diese Änderungen daher, daß die Gedächtnisbilder in sehr verschiedenen Assoziationen wieder hervorgerufen werden, und daß jede neue Ekphorie etwas Neues hinzutut und etwas Altes abbröckeln resp. mehr abblassen läßt. Diese Säl= schungen der Erinnerung können oft und besonders bei gewissen Menschen so groß werden, daß sie die Gedächtnis= bilder bis zur Unkenntlichkeit verunstalten, ja sogar Dinge als Erinnerungen erscheinen lassen, die gar nie erlebt worden sind. Diesen Dorgang nennt man Erinne= rungsfälschung. Partiell kommt er bei jedem Menschen vor in Sorm von Übertreibungen u. dgl. m. und ist früher viel zu wenig beachtet worden. Er beruht auf einer Derwechselung von starken Phantasieprodukten mit der treuen Erinnerung an Sinneserlebnisse. Die Treue des Ge= dächtnisses wechselt je nach den Individuen sehr. Die bleibende Derbindung von Engrammen der Empfindungen, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gefühle usw. untereinander nennt man Assoziation, die Zerklüftung solcher assoziierter Gebilde Dissoziation. Je häufiger zusammen wiederholt, desto fester verbunden werden die assoziierten psychischen Gebilde. Schließlich konsolidieren sich dieselben zu sekundären Einheiten oder Aggregaten (H. Spencer). Eine frühere Dielheit wird später subsiektiv zu einer scheinbaren psychologischen Einheit, die als solche eine eigene Qualität bekommen kann (z. B. die Wahrenehmung eines Wortes beim raschen Cesen). Auch Mischempfindungen (z. B. der Mischton eines Aktordes) verschmelzen zu einer Empfindung. Solche Vorgänge zu sekundären Einheiten scheinbar verschmolzener Assoziationen kann man mit Wundt Assimilation nennen. Komplikation nennt der gleiche Autor die intime (meist unterbewußte) Verbindung ungleichartiger psychoslogischer Gebilde, z. B. diesenige des Begriffes "Hund" mit dem Gesichtsbild eines Hundes, dem Bellen, dem Cautzund Schriftbild des Wortes "Hund" usw.

Serner fixiert sich ein Gedächtnisbild um so fester, je stärker und häufiger der Seelenvorgang wiederholt wird. Endlich bewirkt eine häufige Wiederholung der gleichen Seelenvorgänge eine derartige Erleichterung ihrer Etphorien unter sich oder durch andere Dorgänge, daß die Intensität des Seeleneindrucks immer schwächer wird und schließlich so schwach und zugleich so mechanisch (wie man sich ausdrückt: automatisiert oder gewohnheitsgemäß), daß er gar nicht mehr beachtet wird und aus dem Bereich des gewöhnlichen Wachbewußtseins (des gewöhnlichen Seelen= zustandes während des Tages) schwindet. Er wird unterbewußt (scheinbar unbewußt). Ich brauche nicht zu sagen, daß auch alle Willensimpulse zu Bewegungen als Erinnerungsbilder, also als Gedächtnisspuren erhalten bleiben. Jene Bewegungsbilder bleiben aber, wie bereits gesagt, unbewußt. Sie bilden dennoch durch die Übung sehr komplizierte Aggregate, die an der Basis aller technischen Sertig= keiten stehen.

Wir sehen also, daß die Vorgänge des Gedächtnisses, vielleicht noch deutlicher als andere Seelenvorgänge, klar

darauf hindeuten, daß demjenigen Etwas, das uns als Seelenzustand erscheint, Energien und Bewegungen in unserem Gehirn entsprechen, die zum großen Teil unter der Schwelle unseres Bewußtseins für uns versteckt bleiben.

Ein gutes Gedächtnis erhält viele Engramme, belebt dieselben leicht wieder durch Ekphorie und erkennt sie auch

leicht und treu.

6. Aufmertsamteit. Während wir denken, können wir zu gleicher Zeit nur wenige Seelenzustände in unserem Bewußtsein behalten. Ich kann nicht zu gleicher Zeit aufmerksam lesen und einem Gespräch zuhören oder auch nur den ganzen Inhalt des Buches, das ich lese, mir gleich= zeitig vorstellen. Meine bewußte Seelentätigkeit ist somit jeden Augenblick mehr oder weniger auf bestimmte Gedanken oder Gegenstände eingeengt. Je intensiver ich an etwas denke oder auf etwas achte, desto eingeengter ist das Seld meines Bewußtseins. Diesen Zustand der starken und zugleich eingeengten Seelentätigkeit nennt man Apper= zeption oder Aufmerksamkeit; er ist, wenn stark, mit einem deutlichen Gefühl der inneren Anstrengung oder der Spannung verbunden. Wenn ich dagegen eine Reihe Eindrücke auf meine Sinne wirken lasse, ohne besonders darauf zu achten und ohne viel dabei zu denken, kann ich mir einer größeren Zahl verschiedener Eindrücke gleichzeitig bewußt werden, obwohl diese Zahl auch beschränkt ist. Dann ist die Aufmerksamkeit schwächer und breiter. Diesen Zustand nennt man Zerstreutheit. Im Volksmund nennt man schlechtweg Zerstreutheit die Nichtbeachtung gleichgültiger Dinge im Zustande intensiver Aufmerksamkeit oder Konzentration. Nehmen wir an, wie es auch tatsächlich der Sall ist, daß die verschiedenen Ein= drücke unserer Sinne und die Impulse zur Bewegung unserer verschiedenen Muskeln in verschiedenen Abteilungen des Gehirnes vor sich gehen, so muß man die Aufmerksamkeit

als ein wanderndes, konzentriertes (eingeengtes) Maximum der Gehirntätigkeit betrachten, das durch wechselnde Eksphorien von einem Punkte des Gehirns zum andern absgelenkt wird und jedesmal vorhandene Gedächtnisbilder durch erhöhte Tätigkeit wieder belebt.

Wir sehen also, daß das Spiel der Gedanken, Gefühle und Willensimpulse in unserem Seelenleben durch die so= genannte Assoziation der Erinnerungsbilder und deren Efphorie mittels der Aufmerksamkeitstätigkeit geregelt wird, welche beständig das Salsche vom Richtigen mittels der ober= bewußten oder der unterbewußten (instinktiven) Urteils= fähigkeit ausscheidet. hier muß aber gesagt werden, daß wir psychologisch introspektiv, d. h. durch Selbstbeobachtung unserer tätigen Seele, nur eines geringen Teiles der wirk= lich in uns vorhandenen Assoziationen und deren Ekphorie gewahr werden. Der größte Teil derselben geschieht im tiefen Dunkel der uns unbewußt erscheinenden unter= bewußten Tätigkeit unseres Gehirnes (darüber s. weiter unten). Wenn ich einen Berggipfel erreicht habe und mir augenblicklich nur des wunderschönen Panoramas bewußt bin, das ich um mich sehe, weiß dennoch meine Seele unterbewußt, daß mein Körper an einem senkrechten, halsbreche= rischen Abgrund steht und daher sein Gleichgewicht nicht verlieren darf, daß ich nur knapp Zeit zur heimkehr habe, hungrig oder durstig bin, daß zu Hause Geschäfte, Frau und Kind auf mich warten, u. dgl. m. Alle diese unterbewußt mit dem Sehen des Panoramas verbundenen (assoziierten) Gedächtnisbilder verhindern 3. B., daß ich einen Sprung in die Luft mache, um dem schönen Anblick näherzutreten. Träume ich dagegen nachts im Schlaf die gleiche Situation, so mache ich den Sprung und bleibe fliegend in der Luft, weil meine unterbewußten Assoziationen ruhen, d. h. untätig resp. disso 3 i i ert sind (darüber später mehr).

7. Verstand. Mit dem Ausdruck Der stand bezeichnet man die Sähigkeit, die Eindrücke der Außenwelt und die Dorstellungen, die uns von anderen mittels der Caut- und Schriftsprache beigebracht werden, entsprechend flar und geordnet in uns aufzunehmen. Ein verständiger Mensch misversteht selten; er faßt rasch und sicher auf und ist infolgedessen fähig, nicht nur recht viel auswendig zu Iernen und wiederzugeben, was ja ein Idiot mit Riesengedächtnis auch kann, sondern das, was er gelernt hat, klar zu begreifen und richtig anzuwenden, d. h. das Wahre vom Salschen klar zu scheiden. Der Verstand kann verschiedene Richtungen haben. Der eine versteht leicht abstrahierte Deduttionen und hat infolgedessen einen guten mathematischen Derstand. Der andere beobachtet gut, behält und assoziiert besonders gut die sinnlichen Eindrücke; die induktiven Analogieschlüsse bleiben mehr bei ihm haften; er hat mehr Derstand für Naturwissenschaften. Ein weiterer hat mehr Sinn für Sprachformen, Gedichte u. dgl. m., und so fort. Einem entwickelten Derstand entspricht das sogenannte Talent, das aber bekanntlich sehr einseitig sein kann. Man kann verständig (verständnisvoll) in der einen, unverständig in der andern Richtung sein. Auch im Gebiet der Kunst, d. h. der feinen Gefühlsbetonung, gibt es ein reproduktives Calent; ebenso in der Technik der Bewegungen. Man kann Verständnis für Musik, Malerei und Turnen haben, während man im Gebiet des Wissens recht wenig davon besitzt, und umgekehrt.

8. Phantasie. Eine ganz andere Eigenschaft ist die Phantasie. Gedächtnis und Verstand wiederholen die Eindrücke, fassen sie auf und scheiden das Wichtige vom Unwichtigen, das Falsche vom Wahren aus. Sie bewegen sich aber stets mehr oder weniger in den Bahnen, die ihnen unmittelbar, sei es von der umgebenden Natur, sei es durch andere Menschen, direkt vorgezeichnet werden. Sie reprodu-

zieren, produzieren aber nicht. Talentvolle Menschen ver= stehen es, neue Ideen, Junde und Schöpfungen der Genies sich zu eigen zu machen, weiter auszubauen, zu ver= werten und flar wiederzugeben. Unter Phantasie versteht man im Gegensatz hierzu die übrigens mit Talent und Derstand sehr oft verbundene Sähigkeit, selbständig, d. h. durch ein gewaltiges inneres Spiel der Engrammekphorien im Gehirn, mittels starker, oft unterbewußter (intuitiver) Sprünge der Aufmerksamkeit, die Seeleneindrücke neu zu tombinieren, neue Wege in allen Gebieten zu bahnen, unbekümmert um den Schlendrian von Brauch und herkommen, oft im Gegensatz zum Gelernten der Schule, zu den üblichen Anschauungen u. dgl. m. Die Phantasie bezeichnet man als plastisch, weil sie nicht starr das Gegebene wieder= holt, sondern sich neuen Derhältnissen wie Teig anpaßt und alles neu gestaltet. Mag sie die tollsten Sprünge machen, wie etwa im Traum, mag sie umgekehrt neue, bisher verborgen gebliebene Wahrheiten durch ihre Kombinationen entdecken, sie bleibt die den Genius umgaufelnde See, die spendende fruchtbare Mutter des Geistes. In ihrem Schaffensbedürfnis, im Übermut ihres Ringens mit den harmonien des Neuen und Unbekannten sät sie oft leichtfertig mäch= tiges Unkraut neben den segensreichsten Früchten, weshalb die stachligen Pedanten des reproduktiven Derstandes ihr spinnefeind werden. Das ist die schnödeste Undankbar= feit; denn die Phantasie ist die Mutterbrust, von welcher sie zehren, und die zu verunglimpfen sie kein Recht haben. Auf eine schaffende Phantasie kommen ja immer hundert forrigierende Talente, die das Unfraut, oft sogar zugleich das gute Kraut ausjäten, so daß das Seld schon längst gereinigt ist, bis neue Produkte entstehen. Selbstverständlich spreche ich nur von neuen Phantasieprodukten und nicht von den mumifizierten und kristallisierten Dogmen, die aus uralten Phantasieprodukten unserer Ahnen (religiöse und andere Orthodoxien 3. B.) entstanden sind. Die Revision und Korrektur der Phantasieprodukte durch den Verstand ist unerläßlich.

Die Phantasie bewegt sich in zwei Hauptrichtungen: 1. im Gebiet der Erkenntnis, wo sie forscht, entdeckt und unser Wissen in allen Richtungen erweitert, 2. im Gebiet der Verfeinerung, der Harmonisierung der mit den Sinnes= eindrücken und Dorstellungen assoziierten Gefühle und Gefühlsbetonungen, d. h. im Gebiet der Kunst. Der Der= standesgelehrte weiß vieles, was andere vor ihm erforscht haben, beurteilt es richtig und scheidet gut das Wahre vom Falschen; er selbst aber weiß nichts Neues aus seinem Kopf hervorzubringen. Der Sorscher und Entdecker braucht Phantasie. Läßt er aber dieselbe Purzelbäume schlagen, wie im Traum, ohne Urteilsvermögen, so schafft er hauptsächlich Unkraut. Besitzt er daneben Derstand, so jätet er selbst in seinen Phantasieprodukten und bietet seinen Mit= menschen reichliche, brauchbare Früchte. Das gleiche gilt im Gebiet der Phantasie der Gefühlsbetonungen oder der Kunst. Es gibt Derstandeskünstler. Das sind gute Kopisten, gute Wiedergeber der Kunst anderer. Es gibt aber auch Kunstgenies, welche Neues schaffen. Enthalten ihre Produktionen viel Unkraut, so ist eben ihre Kunst unschön.

9. **Dernunft**. Unter Dernunft versteht man wohl am besten das Dermögen, abstrakte Begriffe zu bilden und logisch zu verwerten. Die Dernunft sett ein harmonisches Gleichgewicht des Denkens voraus, bedeutet jedoch etwas mehr als der sogenannte "gesunde Menschenverstand", den man eigentlich gesunde Menschenvernunft nennen sollte. Zum vernünftigen Menschen gehört entschieden noch ein Stücken gesunder, plastischer Phantasie, wenigstens im Gebiet des Erkennens. Das hauptkriterium der Dernunft ist aber die Selbsterkenntnis, d. h. das Dermögen, seine eigenen Sähigkeiten richtig zu taxieren, dieselben

weder zu überschätzen noch zu unterschätzen. Mit dieser Sähigkeit verbunden ist diesenige der Menschenkenntnis, d. h. der richtigen Beobachtung, Beurteilung und Be= rechnung anderer Menschen. Der vernünftige Mensch ist derjenige, der sich allen Umständen des Lebens am besten anzupassen imstande ist, sich überall zurechtfindet, soweit überhaupt möglich rasch und sicher das Wahre vom Salschen unterscheidet, die Zukunft richtig berechnet, keine zu großen Anforderungen an das Leben stellt, seine Triebe und Leiden= schaften so lange und so stark im Zügel hält, als sie ihm und anderen schaden oder gefährlich werden können, kurz, in allen guten Dingen Maß hält, Schlechtes, Schädliches und Gefährliches vermeidet, sich nicht ärgern und aufregen läßt und überall dadurch durchzukommen versteht, daß er die andern Menschen und die Gegenstände der Natur so nimmt, wie sie sind, ihre Gefahren und Schädlichkeiten zu umgehen, zu vermeiden resp. ihre Dorteile zu seinen Gunsten zu benutzen versteht. Zur Vernunft gehört auch eine richtige, gut angepaßte Entwicklung des Willens und des Gefühls= lebens. Die Vernunft ist also plastisch, d. h. modellier= bar oder anpaßbar, wie die Phantasie. Aber ihre Modellierbar= keit ist mehr passiv; es treibt sie nicht mit Gewalt zur Schaffung neuer Modelle; sie begnügt sich bescheiden mit der schmieg= samen Anpassung an dasjenige, dem sie auf ihrem Lebens= wege begegnet. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird vielfach das Wort "Derstand" für Dernunft angewendet.

10. Ethik. Unter Ethik oder Moral sollte man nicht gewisse historische oder religiöse dogmatische Lehrstäte, wie die zehn Gebote des Moses, verstehen. Die Ethik gehört zum Gebiet des Gefühls und ist auf instinktive Gestühle oder Gemütserregungen der Sympathie oder des Mitgefühls begründet. Jede ethische Dogmatik ist aus den natürlichen ethischen Gefühlen des Menschen hersvorgegangen. Don Natur aus ist der Mensch, zum großen

Teil wenigstens, ein soziales Wesen, das einigermaßen Mit= gefühl für seinen Nächsten empfindet, das Weib für Mann und Kinder, der Mann für Weib und Kinder, die Kinder für Geschwister und Eltern. Was den einen freut, freut den andern; was dem einen wehtut, tut dem andern leid. Daraus entsteht das Mischgefühl der Pflicht oder das Gewissen, das von dem Kampf zwischen der Sympathie und ihren Abkömmlingen auf der einen und den selbstsüchtigen Gefühlen für die Erhaltung des Ichs auf der anderen Seite herrührt. Der Triumph des Altruismus, d. h. der Aufopferung des Ich für die Gegenstände der direkten Sym= pathie oder ihrer Abkömmlinge (für das Gute), gibt die Zufriedenheit der getanen Pflicht. Die Sympathiegefühle er= weitern sich sodann von den Nächsten auf die Freunde, von den Freunden auf die Heimat, von der Heimat auf das Daterland, auf die Menschheit, ja sogar auf Tiere, Pflanzen und gewohnte Gegenstände.

Man kann Pflichtgefühle Wesen gegenüber empfinden, die einem antiputhisch sind. Indem man nämlich seine Sympathie von den Nächsten auf Daterland und Menschheit ausdehnt, verallgemeinert man sie. Und indem man individuelle Sympathien der allgemeinen Sympathie für Vaterland, Menschheit, Wissenschaft usw. unterordnet, kommt man notwendig dazu, individuelle Antipathien im allgemeinen Interesse oder einem für moralisch gehaltenen Grundsatz (religiöse Dorstellung, soziale Solidarität) zulieb zu überwinden. Jene altruistischen Pflichtgefühle sind angeboren, instinktiv im Menschen. Wer sie gar nicht besitzt, ist ein Ungeheuer, ein moralischer Idiot, ein geborener Der= brecher. Gewisse Theoretiker haben die Ethik auf das egoistische Interesse aufbauen wollen. Das ist ein schwerer Irrtum. Niemals kann eine gefühllose reine Vernunft zu einer reinen sozialen Ethik oder Moral führen. Es ist aber ebenso falsch, wie es tandläufig geschieht, zu behaupten,

daß der Egoismus, d. h. die Summe der egoistischen Gefühle, einen Gegensatz zum Altruismus, d. h. zu den ethi= schen oder Sympathiegefühlen bildet. Bei einem idealen sozialen Wesen sollte im Gegenteil die vollste Harmonie zwischen dem Sympathiegefühl und dem Egoismus herrschen, d. h. es sollte jedes Mitglied der Gesellschaft seine höchste Cust in der Cust und Befriedigung der andern, der ganzen Gesellschaft finden, wie wir dies im Ameisen= und Bienen= staat sehen. Wäre diese Lust beim Menschen ebenso groß, so hätten wir schon längst das Paradies auf Erden. Wir brauchten keine Gesetze, keine Regierungen und keine Strafen. Leider sind aber die ethischen Gefühle der Menschen sehr unvollkommen; es lebt in uns noch viel zuviel vom Raubtier, das seine Lust am Leiden anderer findet oder wenigstens seinen Egoismus auf Kosten der Lust anderer befriedigt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und die Gesamtheit, besonders die künftige Generation, mehr als dich selbst oder einen Nächsten; das ist das einzige ethische Gebot der Menschheit, wie sie sein sollte. Sügt man aber hinzu: Liebe deine Seinde, so muß man antworten: so= lange es Seinde unter den Menschen gibt, ist eben eine reine, spontane soziale Ethik unmöglich und braucht man Not= behelfe. Es gibt somit im ethischen Sühlen zwei kom-binierte Gefühle: die reine Liebe oder Sympathie, mehr ein Custgefühl, und das Gewissen. Das Gewissen besteht aus einer Reihe Unlustgefühle, die sich in uns regen, wenn wir andere schädigen, wenn wir etwas Antisoziales oder Schlechtes begehren oder tun, und die uns dazu treiben, das Schlechte oder Antisoziale zu vermeiden und das Gute, d. h. das Altruistische, das Soziale, zu tun. Die Gewissensgefühle fordern von uns, daß wir störenden egoistischen Lusttrieben entgegen dasjenige tun, was wir Pflicht nennen, d. h. das= jenige, was wir für das Wohl anderer und der Gesellschaft tun zu müssen glauben, und dasjenige lassen, was die Pflicht

verlett. Man ersieht ja daraus, daß es außerordentlich komplizierte Dinge sind, d. h. Kombinationen von Vorstellungen, seinen Gefühlen und Willenshandlungen, die wir auszuführen haben, um nach unserem Gewissen unsere Pflicht zu erfüllen. Während das Pflichtgefühl selbst zum größten Teil erblich angeboren ist, sind seine Objekte in bedeutendem Maße angelernt und angewöhnt, d. h. durch Sitte und Konvention bestimmt. Es gibt aber Menschen, die in ihrem angeborenen Charafter kein oder sehr wenig Gewissen haben, d. h. eben keine Mitgefühle mit andern und mit der Gesellschaft. Bei diesen ethisch Defekten kann die Pflichterfüllung nur mehr oder weniger durch Gewohn= heit angelernt werden und haftet nie fest. Bei vielen an= deren sind zwar Sympathie= und Pflichtgefühle vorhanden, aber sie sind eng auf gewisse Personen begrenzt, welchen alles geopfert wird, das Ich so gut wie die übrige Mensch= heit. Es ist dies der Egoismus zu zweit oder zu wenigen, wie man ihn bei vielen Samilien und Cliquen findet.

11. Die Ästhetik. Das äst het ische Gefühl ist das Gestühl für das Schöne. Auf der ästhetischen Phantasie (Phantasie im Gebiet des Gefühls) ist die Kunst begründet. Es ist hier nicht der Platz, uns darüber weiter zu verbreiten. Es sei immerhin bemerkt, daß man als Grundlage oder Motive der Kunst vor allem die Nachahmungssucht, dann den Trieb nach Selbstdarstellung (inkl. Freude an eigener Bewegung, eigenem Gesang usw. nach Groos) und das Besdürfnis nach Harmonie in der Abwechselung sindet. Dersartige Anwandlungen sind bereits bei Tieren, z. B. bei den Dögeln, vorhanden. Die menschliche Kunst sucht vor

allem starke Gefühle zu wecken.

12. Triebe. Unter Trieben versteht man uralte, von unseren tierischen Vorfahren ererbte Instinkte, die mit der Erhaltung des Lebens des Individuums und der Art in intimer Beziehung stehen, und die dumpf innerlich als



Gehirn und Rückenmart des Menschen, dreimal verkleinert, von unten (das Rückenmart von vorn, aber nach hinten gebogen) gesehen.

Lendenanschwellung des Rückenmarkes



Gefühle und zugleich als handlungsbedürfnisse empfunden werden. Im Trieb sind Gefühl und Impuls zur Bewegung fast eins. Die typischen Naturtriebe sind hungergefühl und Eßtrieb, Durstgefühl und Trinktrieb (wohlverstanden Wasser=, nicht Alkoholtrinken), Geschlechtsgefühl und Geschlechts= trieb, Angstgefühl und Erstarrungs= oder Sluchttrieb, Zorn= gefühl und Rachetrieb, Liebesgefühl und Aufopferungstrieb. Es gibt gemischte Triebe, wie die Entrüstung über die schlechten Handlungen eines anderen, die ein Gemisch von Liebe oder Gewissen und Zorn sind. Wenn ein Trieb über die Befriedigung natürlicher Bedürfnisse der Cebenserhaltung hinausgeht und förmlich für sich mit den entsprechenden Gefühlen als Genuß gezüchtet wird, wird er zur Ceiden = schaft. Es gibt beim Menschen eine Unzahl fünstlicher Leidenschaften, die durch Beispiel und Gewohnheit gezüchtet werden und nichts mehr mit den Naturtrieben zu tun haben, wie 3. B. viele Spiele und Sporte. Es gibt aber auch spontane Leidenschaften, die auf angeborenem Über= maß der Naturtriebe beruhen. Sie kombinieren sich aufs mannigfaltigste mit den erworbenen mittels der mehr oder weniger deutlich entwickelten erblichen Anlagen.

In Derbindung mit den ererbten Trieben und Instinkten stehen die sogenannten Temperamente. Die alten Griechen unterschieden vier Temperamente: das sanguinische, das cholerische, das melancholische und das phlegmatische Temperament. Aus Unkenntnis des Gehirnes brachten sie diese mit dem übrigen Körperbau in Derbindung, was total falsch ist. Etwas Richtiges ist dennoch an der Sache; es hängen die Temperamente mit der erblichen Hirnanlage zusammen. Ein recht normaler Mensch hat eine harmosnische Mischung der vier Temperamente, und jedes extreme Temperament ist das Zeichen eines Mangels an geistigem Gleichgewicht, somit einer gewissen Charakterabnormität.

Der sog. Sanguiniker ist Optimist, handelt rasch, zeigt Forel, hygiene der Nerven. 6. Ausl.

furzdauernde Affekte, nimmt das Leben von der guten Seite, zeigt aber wenig Ausdauer und Überlegung und überschätt sich.

Der Billeuse oder Choleriker zeigt ein reizbares, aber tiefgründendes, rach= und ränkesüchtiges Wesen; er ist empfindlich, argwöhnisch, unangenehm im Derkehr, miß= traut den andern und quält sie gerne: ein sinsterer, un= heimlicher Geselse.

Der Melancholiker zeigt ein Überwiegen depressiver Assekte. Er bildet den Gegensatz zum Sanguiniker und ist Pesimist. Er traut sich selbst nicht, zweiselt, kann sich nicht entscheiden, unterschätzt sich selber, sieht das Leben und die Menschen in schwarzen Sarben. Er ist oft ein feiner, guter Mensch, steckt aber seine Umgebung an und stimmt sie traurig.

Der Phlegmatiker ist träge und bequem, denkt und handelt langsam, zeigt geringe Affekte und läßt alle Gewitter des Daseins mehr oder weniger teilnahmlos an sich vorbeigehen. Er zeigt eine allgemeine Stumpsheit der Gemütsaffekte.

Die Sarbe der Haare, der Körperbau, die Verdauung usw. haben mit den Temperamenten nichts zu tun. Höchstens kann man sagen, daß die Gemütsdepression und der chroenische Zorn leicht Verdauungsstörungen zur Solge (nicht aber als Ursache) haben.

Unsere heutigen Kenntnisse über das Gehirn und die Psychopathie lassen die alte Lehre der Temperamente heute ziemlich gegenstandslos erscheinen. Immerhin ist es interessant, diese alte Lehre und den damaligen Standpunkt zu studieren.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> In dieser Beziehung ist die Würzburger Dissertation von Dr. von haupt (Verlag der Stahelschen Buchhandlung 1856) recht gut und übersichtlich.

13. Suggestion. Unter Suggestion versteht man eine ganz eigentümliche Art der psychischen oder besser ge-sagt psycho-physiologischen Reaktion, bei welcher eine Vorstellung, die sich gewöhnlich an eine Wahrnehmung oder an ein Gefühl knüpft, derart intensiv und einschränkend, wie man sich ausgedrückt hat, "monoideistisch" wirkt, daß sie ihre gewöhnlichen Assoziationen mit korri= gierenden Gegenvorstellungen verliert, gewaltsam die ge-wöhnlichen Hemmungen durchbricht und solche Hirntätig-keiten auslöst, welche sonst von ihr unabhängig und immer oder meistens unterbewußt zu geschehen pflegen. Die Suggestion dissoziiert durch ihre Ekphorien, was sonst association officer outed the Ethhorien, was some association if the Besonders suggestive sind daher leicht dissociaties bare Gehirne. Eine Suggestion pflegt diejenigen Tätigsteiten auszulösen, die durch ihren Inhalt versinnbildlicht werden, und zwar so, daß sich das suggerierte Subjekt des Mechanismus der erfolgten handlung oder Erscheinung durchaus nicht bewußt ist und daher meistens über ihr Geschehen staunt. Manchmal löst umgekehrt eine Vorstellung das Gegenteil von dem aus, was suggeriert wird oder etwas anderes (Autosuggestion). Ich sage einem Menschen: "Sie sind schläfrig, Sie gähnen"; nun gähnt er unwillkürlich. Die Suggestion ist gelungen, und er ist bereits hypnotisiert. Ich lege seinen Arm auf seinen Kopf und sage ihm, der= selbe sei steif und er könne ihn nicht wieder herunternehmen; er kann es nicht. Ich sage ihm nun: "Sie sehen vor sich einen blauen fliegenden Dogel"; er sieht denselben. Ich sage ihm ferner: "Sie sind blind und sehen nichts mehr"; er sieht nichts mehr. — Das sind alles Suggestionen, und zwar sensorische, motorische, positive und negative. Die negativen löschen aus und hemmen. Sage ich aber je-mandem: "Ihr Kopf wird frisch, und Ihre Süße werden warm" — und statt dessen bekommt er Kopfweh und kalte Süße, dann spricht man von Autosuggestion durch Gegen=

vorstellung. Es gibt aber außerdem viele Autosuggestionen, die eigene, von Affekten und Vorstellungen ausgehende Gehirnprodukte sind. Der Begriff der Suggestion ist mit dem Begriff des Hypnotismus identisch, d. h. die Hypnose ist ein suggerierter graduierter Schlaf. Der Schlaf fördert die Suggestibilität, weil er die Hirntätigkeiten dissoziiert. Doch ist der Mechanismus einer Suggestion im Wach= zustand und im Schlafzustand ganz genau gleich. Im Schlafzustand ist die Dissoziation allgemein, im Wach= zustand partiell und umschrieben. Glaube, Nachahmungs= trieb und alles, was die Gehirntätigkeit eines Menschen hinreißt und zur blinden Solgsamkeit veranlaßt, bringt mehr oder weniger deutliche Suggestionswirkungen mit sich. Man wird in erster Tinie durch andere Menschen, aber auch durch Bücher, Gegenstände, Gemütseindrücke und dgl. m. suggestiv beeinflußt. Es würde zu weit führen, diese interessante Frage hier weiter zu verfolgen, und ich verweise auf mein Buch über den Hypnotismus.1) Ich er= wähne nur noch, daß die sogenannte hysterie auf patho= logischer Neigung zur Dissoziation oder pathologischer Suggestibilität und Autosuggestibilität beruht (siehe auch Kapitel 7 bei "Psychanalyse" und "Hysterie").

14. Sprace. Bevor wir die Psychologie verlassen, müssen wir noch untersuchen, was die Sprache ist, die den Menschen so sehr von den übrigen Lebewesen unterscheidet. Die Sprache ist die Münze des Denkens. Es gibt eine mimische oder Zeichensprache, eine Lautsprache und eine Schriftsprache. Wie die Münze (alle Geldwertzeichen) ein Symbol (d. h. ein Ersatzeichen) eines materiellen Wertes überhaupt ist, so sind die Worte und sonstigen Ausdrücke der Sprache Symbole (Ersatzeichen), um Einzelvorstellungen, abstrakte Begriffe, Wahrnehmungen, allgemeine Dors

<sup>1)</sup> Achte Auflage, Stuttgart bei S. Enke. 1919.

stellungen, Gefühle usw., furz, sowohl einzelne Seelen= zustände als ganze Gruppen solcher zu versinnbildlichen. Das Wort "blau" ist die Münze einer Sarbenempfindung, das Wort "Vogel" diejenige einer ganzen Klasse von Tieren, das Wort "laufen" die Münze für die ganze Gruppe von Bewegungen, das Wort "Liebe" diejenige für eine große Kategorie von Gefühlen usf. Das gleiche Wort, 3. B. "Liebe", kann durch ein gesprochenes Cautsymbol, durch verschiedene Schriftzeichen oder durch gemimten Ausdruck versinn= bildlicht werden, genau so wie der Geldwert von 20 Mark in der Sorm einer Banknote, eines Goldstückes oder in Silber= münze versinnbildlicht wird. Die Sprache ist also eine Symbolif, die Sprachfunde eine Wertzeichenkunde des Denkens. Da der Papagei mit seiner Sprache keine Ge= danken versinnbildlicht, ist seine Sprache keine Sprache. Leider wird von den Menschen mit der Sprache viel Papageimißbrauch getrieben, indem im Kopf des Sprechenden oft feine der Rede entsprechenden Gedanken vorhanden sind.

"Denn eben wo Begriffe fehlen,

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein" ust. (Saust.) Dem assoziierten und zusammengeordneten (koordinierten) Denken entsprechend müssen die Sprachen über eine richtige Biegung und Derbindung der Worte verstügen, demgemäß jede Sprachlehre in drei Teile zerfällt: die Grammatik oder Wort biegung, die Synstaxoder Satzbildung und der Stil oder der forsmale und logische Ausdruck des Denkens im allegemeinen.

Das alles erfordert eine sehr komplizierte Seelenarbeit, die einzig und allein der Symbolik oder Form der Sprache gewidmet ist. Aber nur durch diese komplizierte Arbeit ist die noch viel größere Komplikation eines harmonischen höheren Denkens, Sühlens und Wollens möglich Jur Sprache gehören auch die hieroglyphen der Alten, Monumente und Denkzeichen, alle arithmetischen, mathematischen, algebraischen, chemischen und anderen Zeichen der Wissenschaft, welche bestimmte Gedankengänge konventionell (d. h. durch allgemeine Vereinbarung der Zeichen) versinnbildlichen. Die Sprache ist somit der hauptsache nach ein konventionelles Kunstprodukt, das sich aber aus dem natürlichen Bedürfnis der Menschen, sich untereinander zu verständigen, entwickelt hat. Seelisch ist die Sprache mit dem Inhalt unserer Seelenzustände derart assoziiert (versunden), das wir ohne sie kaum mehr denken können. Die abstrakte Vorstellung "vier" ist z. B. an das geschriebene oder gesprochene Wort "vier" sowie an das arithmetische Zeichen "4" gebunden.

Dem Gesagten gemäß lassen sich bei jeder Laut-, Schriftoder Zeichensprache, möge sie heißen, wie sie wolle, zunächst zwei Seiten unterscheiden: Ausdrücken und Derstehen, und läßt sich sodann das Ausdrücken in drei psychologische Phasen (Perioden) gliedern: 1. die Dorbereitung, 2. die Diktion, 3. die Artikulation.

a) Das Ausdrücken.

Die Vorbereitung des Ausdrucks ist einfach die Gedankenfügung oder Assoziation dessen, was man mündlich, schriftlich oder mimisch ausdrücken will; wir haben nicht

darauf zurückzukommen (siehe oben).

Die Diktion. Unter Diktion versteht man die eigentliche Symbolik der Sprache in unserer Seele, d. h. die Wahlder Münze des Denkens. Bevor wir aussprechen oder ausschreiben können, müssen wir Worte und Satzbildung in unserem Gehirn auswählen, und dies tun wir aus dem gelernten Wortz und sogar bereits vorhandenen Satzvorrat, den wir besitzen. Diese Worte und Sätze bestehen aber selbst aus Erinnerungsbildern von Gehörszund Gesichtswahrnehmungen der betreffenden Laute und

Schriftzüge. Es ist nun klar, daß es leichter ist, die vier Buchstaben des Wortes "hund" zu sprechen oder zu schreiben, als alle Hunde, die man in seinem Leben gesehen und ge hört hat, sinnbildlich darzustellen, und man sieht daraus, wie sehr die Diktion (die Sprache) das Denken vereinfacht. Dor allem aber muß für die Diktion und das nachfolgende Aussprechen (oder das Schreiben) die Vorstellung der Bewegungsimpulse geweckt werden, welche zur Hervorrufung eines gesprochenen oder geschriebenen Wortes nötig sind. Es sind also unterbewußte Erinnerungen (En= gramme) von im Gehirn zusammengeordneten Bewegungs= impulsen der Sprachmuskeln, welche das Material der eigentlichen Diktion ausmachen. Dieses ist, wie wir gleich sehen werden, streng erwiesen.

Ist einmal der sprachliche Ausdruck gefunden, so muß die Seele (das Gehirn), den Befehl zur Ausführung des Bewegungskompleres geben, und diese Ausführung nennt man Sprachartikulation. Diese geschieht dann voll= ständig unterbewußt (für unser Ich unbewußt) in niederen Nervenzentren, mit Hilfe von Muskeln und sonstigen Körper= apparaten (Zunge, Kehlkopf usw. oder der Hand). Ge= wisse Zerstörungen in den genannten niederen Nerven= zentren können die Sprachartikulation ebensogut stören und dadurch Stammeln, Callen, Schriftstörungen usw. hervor= rufen wie Muskellähmungen, Knochendefekte im Gaumen

u. dgl. Sprachfehler, wie Näseln usw., bedingen.

## b) Das Derstehen.

Um die Sprache eines andern zu verstehen, müssen die von ihm artikulierten Caut-, Schrift- oder mimischen Zeichen 1. von den Sinnen des Verstehenden aufgenommen werden tönnen und 2. in seinem Gehirn durch Assoziation solche Erinnerungsbilder ekphorieren, welche den Gedanken des Redenden entsprechen. Das setzt voraus, daß in der Seele

beider die gleichen Symbole (Worte, Sätze usw. in gesprochener, geschriebener oder mimischer Form) die gleichen Dorstellungen hervorrusen. Diese Doraussetzung des Einsanderverstehens durch die Sprache, obgleich eigentlich recht fühn, wird gemeiniglich leichthin ohne weiteres angenommen, während sie tatsächlich meistens nur recht ungenügend und bruchstückweise zutrifft. Die Menschen mißverstehen einsander oft mehr, als sie sich verstehen, selbst wenn sie die gleiche Muttersprache, sogar den gleichen Dialekt sprechen.

Nirgends besser als in der Sprache kann man die später zu erörternde Einheit zwischen Gehirn und Seele wahr= nehmen. Nicht nur verlangt beim Sprechen die Diktion (die Wahlstelle für Bewegungsimpulse) je für Schrift=, Caut= und mimische Sprache bestimmte, voneinander ge= trennte (lokalisierte) Abteilungen des Gehirnes, sondern jene Diktionsstellen oder Diktionszentren (sog. Sprach= zentren) sind andere als diejenigen Hirnstellen, wo die Sprache verstanden wird. Ohne taub zu sein, kann ein Mensch deutlich und mit Verständnis laut sprechen, aber das Gesprochene anderer nicht verstehen, während anderer Mensch ganz gut die Cautsprache anderer versteht, aber das, was er sagen will, nicht mehr aussprechen kann und ein Wort für ein anderes sagt. Er merkt es dann und ärgert sich, kann es aber nicht korrigieren. Diesen zwei frankhaften Zuständen entsprechen Zerstörungen ganz verschiedener Hirnteile: eines sogenannten Diktionszentrums und eines seelischen Hörzentrums, das erste für zusammen= gesetzte Bewegungsimpulse, das andere für die Erinnerung an zusammengesetzte Lautbilder.

Selbstverständlich ist die Tatsache der Erinnerung an ein gehörtes Wortbild nicht die gleiche wie das Verständnis ganzer Sätze und Reden. Also auch beim Verstehen gibt es eine Stufe zwischen dem (der zentrifugalen Dittion entsprechenden) zentripetalen Vorgang des hörens von

Worten (und der Association von Wortbildern) und dem Derstehen des Sinnes der Rede. Letzteres geht wieder zu=rück in das eigentliche Denken und findet sich dort mit der Dorbereitung der Antwort zusammen.

So sehen wir bei der Sprache, d. h. bei der gegenseitigen Einwirkung von zwei Seelen aufeinander mittels
einer Symbolik des Denkens, die ganze Mechanik der
Sinnesorgane, der Sinneswahrnehmungen, des Denkens,
des Wollens und der Bewegung in sehr komplizierter Tätigkeit. Man suche ohne Sophismen sich diese Tatsachen mit
der dualistischen hypothese zu erklären, die aus dem Gehirn und der Seele zwei verschiedene Dinge machen will!

Wir sahen weiter oben, wie wenig treu unser Gedächtnis an und für sich ist, und wie unsere Erinnerungen beständig gefälscht werden. Die Sprache, besonders die Schriftsprache, dient ganz hervorragend dazu, der Untreue des Gedächtnisses vorzubeugen. Schon die Lautsymbole (Worte) helsen die Vorstellungen zu sixieren. Wenn aber die Sixation durch Schrift oder Druck erfolgt ist, ist jeder späteren Sälschung der Boden entzogen, wenn nicht Zweideutigkeit im Ausdruck mehrere Interpretationen zuläßt. Sreilich sucht man oft gerade durch sophistische Exegesen solche Zweideutigkeiten fünstlich heraus, und dies ist besonders bei obsturen Texten leicht.

Es war unmöglich, in der obigen kurzen Skizze uns in tiefere psychologische Fragen einzulassen, und ich bitte jeden Leser, der mehr wissen möchte, die "Analyse der Empfindungen" von E. Mach sowie vor allem höff sings "Grundriß der Psychologie" und Semons "Mnemische Empfindungen" zu lesen.

## 2. Kapitel.

## Anatomie des Nervensustems.

Das Nervensystem kann man am ehesten noch mit einer in ihrer Kleinheit großartigen elektrischen Einrichtung vergleichen. Als Energieakkumulator funktioniert sogenannte graue Substanz mit ihren Ganglienzellen (Nervenzellen), im Gehirn, im Rückenmark und in den im Körper zerstreuten Ganglienknoten (Nervenknoten), als Leitungsdrähte die aus Neurofibrillenbündeln (d. h. aus Bündeln allerfeinster Säserchen) bestehenden Nervenfasern, sowohl in den sogenannten Zentren als in den strangartigen sogenannten peripherischen Nerven. Die letzteren verdienen gar nicht, als besondere Abteilung betrachtet zu werden. Sie sind nur die direkte Sortsetzung der Saserbündel des Gehirns, des Rückenmarks und der Ganglienknoten, um dieselben in Verbindung einerseits mit den reizempfangenden Sinnesorganen, andererseits mit den ausführenden Knechten der Bewegung, d. h. mit den sehr elastischen Muskeln, zu setzen. Um eine Idee der Seinheit dieses Apparates zu geben, können wir sagen, daß die feinsten Neurosibrillen kaum den 2000sten Teil eines Millimeters im Durchmesser haben, während die allergrößte Ganglien= zelle einen für gute Augen kaum noch sichtbaren Punkt darstellt. Ein den Körper durchziehender peripherischer Nerv ist ein vom Gehirn, vom Rückenmark oder von Ganglien= knoten ausgehendes, sich immer feiner verzweigendes Bündel sogenannter markhaltiger Nervenfasern. Die dicksten Nerven sind über federkieldick, ihre feinsten Zweige aber nicht mehr sichtbar. Beim erwachsenen Menschen wiegt das Gehirn 1,25 bis 1,5 Kilo und bilden das Rückenmark und die Ganglienknoten der Masse nach nur unbedeutende, untergeordnete Anhängsel desselben. Bei niederen Wirbeltieren dagegen ragt das Gehirn nur wenig über andere so=

genannte nervöse Zentren (Abteilungen des Zentralnervenssystems) hervor und sinkt demgemäß in seiner Bedeutung. Beim Menschen ist das Gehirn das Organ der Seele, und man kann heutzutage mit viel größerer Berechtigung sagen: "Das Gehirn ist der Mensch", als seinerzeit Buffon dieses vom Stil behauptete.

Um uns kurz zu fassen, verweisen wir auf die Abbilsoungen und ihre Erklärung. Wir wollen zunächst die feinen, sogenannten histologischen Elemente des Nervensystems (Zellen, Sasern und Neurosibrillen) kennen lernen, aus welchen das Nervengewebe besteht; dieselben sind ja überall ziemlich die gleichen. Ihre Zwischenräume sind von ersnährenden feinsten Blutgefäßen durchzogen, und das Ganze liegt in einem Netwerk eines außerordentlich seinen sogenannten Stützgewebes: der Neuroglia, die aber nicht zur Nervensubstanz gehört und keine Nervensunktionen besitzt.

Wie alle Körpergewebe besteht das Nervengewebe aus Zellen, den sogenannten Ganglienzellen. Diese Zellen besitzen aber so komplizierte baumartige Derzweisgungen und so kolossal lange kaserige Sortsätze, daß man den ganzen Komplex einer Ganglienzelle mit dem zugehörigen Saserbaum samt allen seinen Neurosibrillen "Neuron" genannt hat. Die am sichersten kestgestellte Eigentümlichkeit des Neurons besteht darin, daß, wenn man die Zelle zerstört, alle zugehörigen Saseräste absterben, und daß, wenn man umgekehrt die Hauptsaser ausschneidet, die zugehörige Ganglienzelle, und zwar nur diese, abstirbt.1)

Jede Ganglienzelle besteht aus Protoplasmasubstanz, einem Kern und einem Kernkörperchen, wie andere Körper= zellen. Unter Protoplasma versteht man überhaupt die Zellensubstanz. Außerdem aber hat sie zwei Sorten Sort=

<sup>1)</sup> Sorel: Archiv f. Psychiatrie 1887.

sätze. Die einen, zahlreichen nennt man Protoplasma= Fortsätze (Abb. 1). Sie sehen genau so aus wie das Zellen= protoplasma, verästeln sich gewaltig, baumförmig, aber bleiben relativ dick und endigen stumpf in kurzer Entfernung von der Zelle. Außerdem besitzt aber die Ganglienzelle einen einzigen sogenannten Nervenfortsatz, der vollständig anders gebaut ist. Derselbe besteht aus einem dichten Bündel allerfeinster Neurofibrillen (Abb. 1 u. 3), welche den Kern der Ganglienzelle umspinnen, und, wie Apathy beim Blutegel gezeigt hat, um denselben un= zweifelhaft ein Netzwerk im Protoplasma bilden (Abb. 3). Im Nervenfortsatz verlaufen die Sibrillen dagegen neben= einander unverzweigt, direkt von der Zelle weg zu irgend= einem entfernten Bestimmungsort (Abb. 2 u. 3). Bald umhüllt sich dieser Nervenfortsatz mit einer hellweißen, stark lichtbrechenden sogenannten Markscheide (Abb. 2 u. 2 a), die ihn zylindrisch umgibt. Je nach dem Derhalten des Nervenfortsatzes unterscheidet man verschiedene Sorten von Ganglienzellen:

Die einen haben eine rein zentrale Bedeutung, denn ihr Nervenfortsatz verzweigt sich bald, und seine feinsten Sibrillen begeben sich zu nahegelegenen andern Zellen, an deren Oberfläche sie endigen (Apathy und andere glauben, daß sie in die Zelle eindringen). Das sind die Zellen zweiter Kategorie von Golgi.

Der Nervenfortsatz der andern dagegen (Zellen erster Kategorie Golgis) gibt zwar anfangs einige Sibrillen= ästchen ab, umhüllt sich aber bald mit einer starten Mark= hülle und verläuft dann, ohne dieselbe zu verlieren, un= verzweigt oder mit einzelnen Teilungen zu einer ent= fernten, oft sehr entfernten Bestimmung, sei es zu einem Muskel, sei es zu einem Sinnesorgan, sei es zu einer andern Abteilung (Ganglienzelle) des zentralen Nervensystems, in= dem er in diesem langen Verlauf den Charatter einer so=

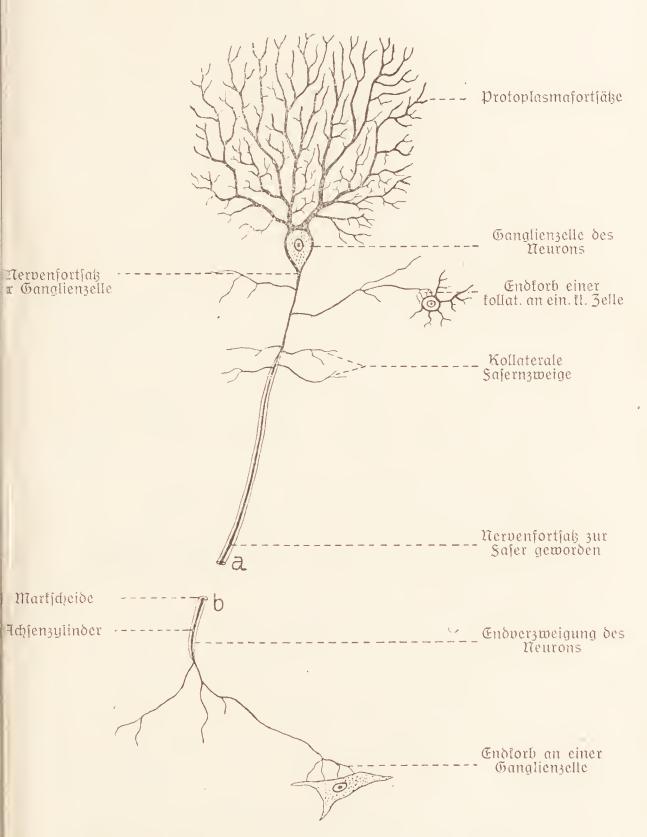

Abb. 1. Schema einse Neurons (Zelle erster Kategorie).

## Cängsansicht.



Schwannsche Scheide

Marthülle

Achsenzylinder mit querdurchschnittenen Neurosibrillen

Querschnitt

Abb. 2. Perspektivisch gesehener Querschnitt einer durchsichtig gedachten peripheren Nervenfaser (Schema).

Durch die Schwannsche Scheide und die Markscheide sieht man den mittleren dunklen Achsenzylinder mit seinen Neurosibrillen (unsehheuer vergrößert und schematisch).

genannten Nervensaser trägt (Kbb. 1). Manchmal verzweigen sich solche Nervensasern einmal oder mehrere Male, wie z. B. im Sehnerv. Ihre Endigung, wo sie auch immer sei, besteht stets in einer baumförmigen Derästelung, indem die Sibrillenbündel sich zerspalten, die Martscheide immer dünner wird und schließlich fast verschwindet. Die einen endigen



Kern der zylindrischen Zelle der Schwannschen Scheide

Abb. 2a. Struftur der peripheren Nervensaser (schematisch).

um haarbälge oder hauptpapillen (Abb. 5) herumgerollt, die andern wie Dogelfrallen um den Leib anderer Ganglien=
zellen herum (Abb. 1), dritte wiederum in den Muskel=
fasern (Abb. 4). Je nach der Endstation des Nervenfortsatzes, der ja wie ein isolierter Telegraphendraht von seiner Ur=
sprungszelle bis zu seiner verzweigten Endigung wirken

muß, ist natürlich die Sunktion des Neurons eine sehr verschiedene.

Die peripherischen Nerven und die Zellen der Ganglienknoten, welche, frei im Körper liegend, Druck und Zer-

rungen zu erleiden haben, sind zu ihrem Schuke außer= dem alle einzeln von einer zähen Bindegewebsscheide, der sogen. 5 ch wannschen Scheide (nach Schwann, dem Entdecker der Zelle, so genannt), umhüllt. Diese Scheide besteht aus drischen, aneinander reihten Zellen mit läna= lichem Kern (Abb. 2a). Am Ende einer jeden Zelle der 5 ch w annschen Scheide befindet sid, ein sogenannter



Ranvierscher Schnür = Abb. 3. Nehwerk der Neurofibrillen im Protoplasma der Ganglienzelle eines Blutegels (nach Apathy).

ring, der die Markscheide eines Blutegels (nach Apathy).
unterbricht, aber den Nervenfortsatz durchgehen läßt. Man nennt Ach se nzylinder eines Markscheide verslaufenden Nervenfortsatz. Um zu zeigen, welche Länge ein Neuron bekommen kann, wollen wir nur erwähnen, daß es im Rückenmark große Ganglienzellen gibt, deren Sortsatz als Nervenfaser in den großen Beinnerv (Ischiadicus) eintritt und bis zu den Zehenmuskeln verläuft, in deren Sasern er erst seine Endverzweigung sindet.

A pathy hat freilich eine neue Hypothese aufgestellt, nach welcher die Nervenfortsätze keine Fortsätze der Ganglien=
zellen sein sollen. Nach ihm werden im Embryo die Neuro=
sibrillen durch winzige sogenannte Nervenzellen er=
zeugt, die überall im Körper zerstreut sind, die aber bis.

jetzt nur von ihm und Bethe gesehen worden sind. Die Sibrillen sollen erst später, von außen her, in die Gangliensellen eintreten. Diese Hypothese widerspricht jedoch zu vielen Tatsachen, um einstweilen angenommen werden zu können. Das einheitliche Absterben des Neurons, wenn man es an einer Stelle verletzt, spricht entschieden dagegen. Ebensso die von his beobachtete Tatsache, daß beim Embryo die



Abb. 4. Endplatten von zwei Nervenfasern in zwei Mustelfasern.
a) Endplatte; Verzweigung der Saser in derselben (Sibrillen); b) zwei Endzweige einer Bewegungsnervenfaser; c) Endverzw. des Achsenzylinders; d) Mustelfasern. Die Nervenfasern sind hier selbst Endzweige einer Hauptnervenfaser. Ihre Ende evrzweigungen in der Endplatte sind Neurosibrillen. (Zirka 400 sache Vergr.)

Nervenfasern direkt aus den Ganglienzellen herauswachsen. Es ist R. G. Harrison<sup>1</sup>) gelungen, bei Amphibien die embryonale Anlage der Schwannschen Scheiden der peripherien motorschen Nerven zu zerstören. Aus diesen Schwannschen Scheiden leiten aber die Gegner der Neuronenlehre (Apathy, Bethe usw.) ihre angeblichen sibrillogenen Nervenzellen ab. Nun hat Harrison den Nachweis gesliefert, daß die Achsenzylinder der peripheren motorischen

<sup>1)</sup> Sitzungsber. der Niederrhein. Gesellschaft f. Natur= und Heilkunde in Bonn 1904 und American Journal of Anatomy 1906.

Nerven sich ohne Spur von Schwannschen Scheiden, nach Zerstörung der Embryonalanlage der letzteren, vollständig aus ihren Ursprungsganglienzellen heraus entwickeln, wie his es bereits früher behauptet hatte. 1)

Sehr wichtig ist ferner folgende Tatsache. Wenn man die Zahl der Nerven= fasern des Augenmuskelnervs einer neugeborenen Katze er= mittelt, so findet man sie an= nähernd gleich derjenigen der erwachsenen Kate, obwohl der Nerv hier sechs= bis acht= mal dicker ist. Dies erklärt sich dadurch, daß die Mark= scheiden des Neugeborenen außerordentlich dünn sind und mit dem Alter an Umfang zu= nehmen. Dadurch wird der Durchmesser der Saser bei der



Abb. 5. Ein Tastkörperchen (Meißnerssches Körperchen), um welches herum die Sibrillen der Endverzweigung einer sensiblen Nervenfaser der Singers oder Sußspike gerollt sind, und in welchem sie geslechtartig in einer Papille endigen. (Zirka 550 mal vergrößert.)

vierwöchigen Katze schon fast dreimal, bei der ein= bis zwei= jährigen sechs= bis achtmal größer als bei der neugeborenen. Wenn diese Tatsache allgemein gültig ist, müssen wir annehmen, daß die Zahl der Neuronen, d. h. der Nerven= elemente, von der Geburt bis zum reisen Alter nicht wächst. Serner ist befannt, daß, wenn eine Blutung oder eine sonstige Verletzung eine Anzahl Neuronen des Gehirns oder des Rückenmarkes zerstört, diese niemals wieder erzeugt werden; das Zerstörte bleibt zerstört. Diese beiden Tatsachen stimmen auffallend überein, und es geht aus ihnen mit größter Wahrscheinlichkeit hervor, daß die Neuronen eines

<sup>1)</sup> Siehe auch die neueren histologischen Arbeiten von Bielsschowski, Wolff und Schaffer im Journal für Psychologie und Neurologie.

Sorel, hygiene der Nerven. 6. Aufl.

alten Mannes immer noch die gleichen sind, die er bei seiner Geburt gehabt hat. Ich glaube, daß diese Tatsache für die Erscheinungen des Gedächtnisses von Wert ist. Wir könnten uns kaum vorstellen, wie Gedächtnisbilder im Gehirn bleiben könnten, wenn im Caufe des Lebens Neuronen abstürben und durch neue ersetzt würden. Umgekehrt ist es aber erwiesen, daß die peripheren (im äußern Umfang des Körpers befindlichen) Ganglien, vor allem die daselbst ganz zerstreuten Ganglienzellen sich, wie man sagt, regenerieren, d. h. wiederbilden können, indem diese wurmartigen Ge= bilde (Zellen) sich teilen und vermehren. Es bezieht sich das aber nur auf die genannten Gebilde, und die Tatsache, daß in einem abgeschnittenen Eidechsenschwanz oder in einem peri= pheren hautstücken sich Nerven neu bilden können, ändert nichts an der andern Tatsache, daß solche Neubildungen im Zentralnervensystem nicht vorkommen. Wie sind nun die Neuronen im Nervensystem verteilt? Sangen wir mit der Körperperipherie an.

Jeder Muskel des ganzen Körpers ist mit Nerven= verzweigungen versorgt, durch deren Vermittlung seine Be= wegungen reguliert werden. Die Hauptmuskeln, die wir direkt willkürlich bewegen, besitzen die Verzweigungen von Nervenstämmen, die samt und sonders in einer hohen Säule von großen Ganglienzellen, dem sogenannten Dorder= horne des Rückenmarkes, ihren Ursprung haben, und die mit diesen eine mächtige Neuronengruppe bilden. Diese Säule sett sich noch in die Basis des Gehirnes hinein fort, wo aus ihr die obersten Kopfnerven (Gesicht, Augenmuskeln usw.) entspringen. Es gibt aber außerdem eine große Masse feinster Muskeln der Eingeweide, der Drüsen und der Blut= gefäße, welche ganz mechanisch=automatisch, ich möchte sagen wurmartig, unabhängig von unserm Wollen und Wissen funktionieren. Diese werden von den Zellen der im Körper zerstreuten Ganglienknoten, besonders des sogen.

Sympathifus, versorgt, die mit ihnen andere Neuronensysteme bilden. Immerhin schicken alle diese Ganglienneuronen kollaterale (seitlich abgehende) Faserverzweigungen
in das Rückenmark oder in das Gehirn hinein, durch welche
sie gelegentlich Befehle aus dem obern Stockwerk (aus dem
Gehirn) erhalten und ihm auch Nachricht zuführen. Die
Ganglienknoten bilden im großen und ganzen in unserem
Körper sozusagen eine Kolonie niedriger Tiere, die nach
Art von Polypen oder Quallen in ihm vegetieren und automatisch die Bewegungen unseres Herzens, unserer Blutgefäße, unserer Gedärme, der Gebärmutter usw. besorgen.
Wenn wir jedoch z. B. erröten oder erblassen, haben sie,
infolge einer Wahrnehmung, eines Gefühls, einen energischen Puss vom Gehirn durch die Verbindungskollateralen
erhalten.

Auf beiden Seiten des Rückenmarkes und der Gehirn= basis liegt ferner eine Reihe sogenannter Spinal= ganglienknoten. Der Nervenfortsatz ihrer Zellen teilt sich wie ein T in zwei Arme, von welchen der eine sich um die Ganglienzellen des Hinterhornes des Rückenmarkes und noch weiter verteilt, während der andere überall zu den Nervenpapillen der haut hinläuft, um welche, sowie um die Haarbälge herum, ihre Verzweigungen endigen. Das sind die Tastnerven, die uns alle Berührungen sowie auch Kälte-, Wärme= und Schmerz=, eventuell auch Lustempfindungen, durch Übermittlung ihrer Reize zum Gehirn, verursachen. Ähnlich wie die Tastnerven ist der Geschmacksnerv gebaut. Ganz besondere Apparate dagegen besitzen die höheren Sinnesorgane, Auge, Gehör und Geruch. Die Nethaut des Auges, das Cortische Organ der Gehörschnecke und die Geruchsschleimhaut der Nase besitzen eigentümliche Ganglien= zellen mit sehr komplizierten Endapparaten zur Aufnahme der Lichtstrahlen, der Schallwellen und der riechenden chemischen Partikelchen. Noch ein sonderbarer Nerv, der

äußerlich mit dem Gehörsnerv zusammenläuft, der Dorhofnerv, dient nach Mach mit den sogenannten Bogengängen des Selsenbeines zur Empfindung des Körpergleichgewichts sowie der Derlangsamung und Beschleunigung der Körperbewegungen und hat auch einen recht eigentümlichen Bau. Man sieht also: unser ganzer Körper ist von Nervenapparaten durchzogen. Aber alle stehen unter dem

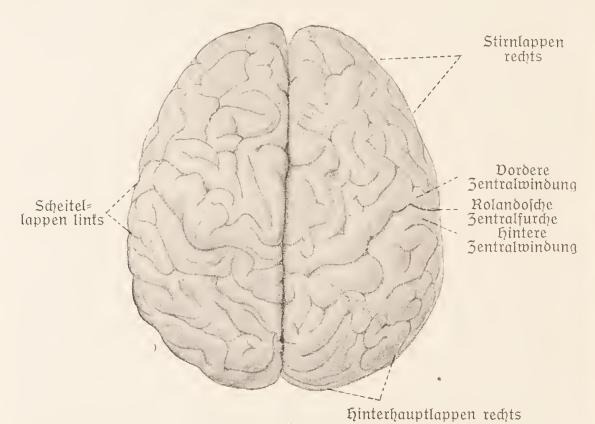

Abb. 6. Großhirn des Menschen, dreimal verkleinert, von oben gesehen.

direkten oder indirekten (Sympathikus) Befehl der mächtigen Masse des Gehirns, denn alle Neuronen des Rückenmarks sind dem Gehirn direkt untergeordnet.

Gehirn und Rückenmark bilden beim Menschen, wie bei allen Säugetieren, eine zusammenhängende Masse, bestehend aus weißer und grauer zarter, weicher Substanz. Ein jeder hat bequeme Gelegenheit, sich Verteilung und Anordnung dieser Substanzen am Mittagessen beim Vers

zehren eines Kalbshirnes anzusehen. Die weiße Substanz besteht fast ausschließlich aus Markfasern, wie wir sie beschrieben haben, welche mehr oder weniger bündelweise, freuz und quer durcheinandergewoben in allen Richtungen Ein kleines Stücken weißer Substanz stellt verlaufen. einen abgerissenen Teil dieses Sasergewebes dar und ent= hält Bruchstücke von Neuronen, die oft aus den allerverschiedensten Teilen von Gehirn und Rückenmark stammen, um zu andern Abteilungen derselben zu verlaufen. Es sind nicht durch die Luft gespannte Telegraphendrähte. Nein, wie in einem transatlantischen Kabel, aber nicht neben= einander, sondern freuz und quer durcheinander verlaufen alle Drähte in einer dichten Masse, wie in einem Silz zusammengedrängt. Es ist dennoch den genialen Experimenten Wallers, Türds und v. Guddens sowie den Arbeiten ihrer Schule, zu der ich mich zu zählen die Ehre habe, gelungen, einen Teil dieses Sasergewirres zu entwirren. Man zerstört bei einem Tiere eine kleine, bestimmte Ab= teilung des Nervensystems, läßt das Tier eine Zeitlang leben, beobachtet etwaige Lähmungen und sonstige Störungen, tötet es dann, zerlegt sein in besonderen Slüssig= keiten gehärtetes Gehirn in Schnittreihen und verfolgt hierauf Schnitt für Schnitt die Spur der mit dem zerstörten Teil zusammenhängenden, nun abgestorbenen Neuronen= teile (Zellen oder Sasern). So kann man schließlich die verkümmerten Ursprungszellen oder umgekehrt die End= zweige der betreffenden zerstörten Neuronengruppe ent= decken. In v. Guddens Caboratorium konnten wir sogar mit dem Augenspiegel den Schwund einer bestimmten Abteilung der Sehnervenfasern im Auge eines lebenden Ka= ninchens beobachten, dem man gleich nach der Geburt einen gewissen, mit dem Gesichtssinn zusammenhängenden Gehirn= teil weggenommen hatte.

Die graue Substanz enthält die Ganglienzellen sowie

die Endverzweigungen der Neuronen. Um alle Windungen und Surchen des Großhirns bildet sie eine mehrere Millimeter dice Rinde, welche vornehmlich der Sitz unserer Seelenvorgänge ist, und in welche die Neuronen aller an= deren Gehirnteile sowie des ganzen übrigen Körpers Nervenfasern, d. h. Bündel ihrer feinsten Neurofibrillen, direkt oder indirekt entsenden, und die selbst Neuronenäste nach außen schickt. Man kann mit Meynert im großen und ganzen die langen Neuronen des Großhirns in zwei Gruppen einteilen: 1. Die Assoziationssysteme, bei welchen eine Ganglienzelle der Hirnrinde ihre Nerven= faser zu einer oder mehreren Ganglienzellengruppen ent= fernter anderer Provinzen der Hirnrinde derselben oder der anderen Seite sendet. 2. Die Projektionssysteme, deren es zweierlei Arten gibt: a) die zentrifugalen, bei welchen eine Ganglienzelle der hirnrinde ihre Nervenfaser zum Rückenmark oder zu einem anderen untergeordneten Nervenzentrum schickt; b) die zentri= petalen, bei welchen eine Ganglienzelle des Rückenmarks oder eines untergeordneten Zentrums ihre Saser zur hirn= rinde entsendet. Es gibt aber noch eine dritte Sorte, nämlich die lokalen oder kurzen Neuronen (Zellen zweiter Kategorie Golgis), bei welchen die Ganglienzelle die Derzweigungen ihres hauptfortsatzes nur zu benachbarten Zellen sendet. Aus diesen Tatsachen geht hervor, daß es teine direkten Verbindungen eines Sinnesorgans mit der Hirnrinde oder der Hirnrinde mit dem Muskel gibt. Inner= halb des zentralen Nervensystems finden sich sogar einzelne ganze Ketten aufeinanderfolgender Neuronen, welche zwischen Hirnrinde und peripheren Neuronen eingelagert sind. Somit gibt es verschiedene telegraphische Stationen, in welchen die Depeschen niedergelegt, kombiniert und erst dann weiterspediert werden. Die längsten ununterbrochenen Neuronen sind diejenigen, welche durch die sogenannte

Pyramiden bahn von den Zentralwindungen der hirnrinde zu den Dorderhörnern des Rückenmarkes verslaufen, und diejenigen, die von den Dorderhörnern zu den Muskeln führen. Diese beiden übergeordneten Neuronenssysteme übermitteln die kombinierten Reize der Willenssimpulse (der willkürlichen Bewegungen) zu den Muskeln.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert hat man so= wohl durch Experimente an Tieren wie durch Beobachtung an Gehirnkranken festgestellt, daß mittels Neuronengruppen jedes Sinnesorgan die von ihm aufgenommenen Reize in eine bestimmte Provinz der Hirnrinde entsendet, und daß umgekehrt jede Muskelgruppe ihre Bewegungsbefehle ebenfalls von einer bestimmten andern Provinz der Hirn= rinde erhält. Dies hat man die Lokalisationen der Sunktionen in der Hirnrinde genannt. Wie man aus den Ab= bildungen auf Tafel 3 und 4 ersieht, besteht jede Hälfte (hemisphäre) des Großhirnes aus drei hauptlappen: Stirn= lappen, Hinterhauptslappen und Schläfenlappen. Die Mitte oben nennt man Scheitellappen. Die Sylvische Surche trennt den Stirnlappen vom Schläfenlappen. Der Sehnerv entsendet seine Reize zu einem Teil des Hinterhauptslappens, der Gehörnerv die seinigen zu einem Teil der Schläfen= windungen usw. Zwischen Stirnlappen und Hinterhaupts= lappen, im Scheitelteil des Großhirns, befinden sich die durch die Rolandosche Zentralfurche getrennten sogenannten Zentralwindungen (vordere und hintere), welche einigen benachbarten Teilen die Befehle zur Ausführung der Bewegungen einzelner Muskelgruppen entsenden. Beine, Arme, Zunge usw. haben ihre bestimmten "Rindenzentren". Andere Provinzen dienen der Sprache, indem sie die Apparate zum Derständnis oder zum Aussprechen resp. Ausschreiben der Worte enthalten. Diese sogenannte Sprachregion (B. A. L., Taf. 3) steht überhaupt der Sprache vor, und zwar in sehr verwickelter Weise, denn die Zerstörung der

unter derselben im Innern gelegenen Saserzüge beeinsträcktigt die Sprache ebenfalls. Die drei umschriebenen Kreise B (grün, für das Aussprechen der Worte), A (blau, für das Verstehen der gesprochenen Worte) und L (violett, für das Verstehen der geschriebenen Worte) wurden an Sällen von scharf begrenzten Erfrankungen des Gehirns, die zur Vernichtung der hirnsubstanz an einer dieser Stellen führten, ermittelt und bezeichnen nun diesenigen Regionen, bei deren Untergang die betreffenden Störungen am deutslichsten und regelmäßigsten eintreten. Aber Zerstörungen von B bis L und darunter, links, stören die Sprache überhaupt. Wir kennen also das alles nur in groben Umrissen, und man darf noch nicht mittels hypothesen ins Detail ausgebaute Dogmen auf Grund dieser Tatsachen ausstellen. So kann es z. B. ein bestimmtes Schreibzentrum offenbar schon deshalb nicht geben, weil man mit allen seicht besweglichen Körperteilen (selbst mit dem Suß) schreiben kann. Aber mehr: wir besitzen zwei Großhirnhemisphären,

Aber mehr: wir besihen zwei Großhirnhemisphären, welche untereinander durch die Assoziationsneuronen einer queren Saserplatte (des sogenannten Balkens) in Derbindung stehen. Größtenteils freuzen sich in untergeordneten Zentren die Projektionssysteme der rechtseitigen Großhirnshemisphäre mit denjenigen der linken in der Mittellinie, um mit den Organen der linken Körperseite sich in Derbindung zu setzen. Wenn ich mit meiner rechten hand arbeite, bedeutet es infolgedessen eine Arbeit meiner linken hirnhemisphäre. Wo beide hirnhemisphären nicht zusammen zu arbeiten brauchen, geschieht es sehr oft, daß die eine im Lauf des Lebens ganz besonders eingeübt wird, wie wir ja in der Regel hauptsächlich unsere rechte hand (d. h. unsere linke hemisphäre) einüben. Und so hat sich offenbar die eigentümliche Tatsache herausgebildet, daß wir immer nur mit der linken hemisphäre allein sprechen. Insfolgedessen wird die Sprachfähigkeit (Diktionsfähigkeit) zersolgedessen wird die Sprachfähigkeit (Diktionsfähigkeit)

stört, wenn die linke, nicht aber wenn die rechte untere Stirn= windung (B.) zerstört wird. Das gleiche gilt vom Diktions= verständnis, dessen Zentrum in der oberen linken Schläfen= windung liegt. Bei Zerstörung links entsteht die sogenannte worttaubheit (der Betreffende hört zwar noch Cärm, versteht aber nichts mehr, wenn man spricht; es ist ihm, wie wenn er in einer fremden Sprache reden hörte), bei Zer= störung rechts nicht. Im Stirnlappen hat man sonst keine Cokalisation gefunden, und es scheint derselbe ganz besonders bei der Denkarbeit, d. h. für die Kombination der Engramme tätig zu sein. Leider wird das gleiche Wort "Asso= ziation" für den in der Psychologie erläuterten Seelen= vorgang (Gedankenverbindung) und für die anatomischen Derbindungsneuronen gleichwertiger hirnteile verwendet. Das sind aber durchaus verschiedene Dinge, und man darf ja nicht aus der Gleichheit des Wortes etwa schließen, daß jede Gedankenassoziation "auf einer Assoziationsfaser reite"! Nur von den Sinnes= und Bewegungsprojektionen in der hirnrinde kennen wir Cokalisationen. Die Cokalisation der Gedankenverbindungen ist derart verstrickt, daß wir über dieselbe nur ganz unsichere hypothesen aufstellen können.1)

Zwischen den Großhirnhemisphären und dem Rückenmark gibt es außer den Projektionsfaserbahnen eine Reihe untergeordneter grauer Hirnzentren, welche direkter mit Sinnesorganen und komplizierten Bewegungsapparaten, d. h. mit sogenannten Automatismen, viel weniger aber mit "höherer geistiger" Derarbeitung der Eindrücke zu tun haben und welche je nach der Entwicklung der bezüglichen

<sup>1)</sup> Ich verweise hier auf die Arbeiten von Técile und Oskar Dogt (Journal für Psychologie und Neurologie Bd. VIII Erg. Heft 1907 und weitere Solge) und von K. Brodmann (ebenda Bd. X) über die wahre Zellengliederung der menschlichen Großehirnrinde und deren elektrische Erregbarkeit bei Affen. Man wird daraus begreifen, warum bei den bisherigen groben Mesthoden nicht alles stimmen will.

Sunktionen in verschiedenen Tiergruppen stärker oder schwächer, vielsach stärker als beim Menschen entwickelt sind. Als solche sind zu nennen: das Kleinhirn, die Brücke, der Dierhügel, der Sehhügel, der Streisenhügel, der Riechlappen usw. Der Riechlappen steht mit dem Geruchsorgan, ein Teil des Sehhügels und des Dierhügels (besonders aber der sogenannte äußere Kniehöcker) mit dem Auge in Verbindung. Streisenhügel und Kleinhirn scheinen eher mit Bewegungs= vorgängen zusammenzuhängen; ihre Sunktion ist jedoch noch äußerst dunkel. Wenn das Kleinhirn sorgfältig ent= fernt wird, beobachtet man fast seine Störungen.

Um zu zeigen, wie kolossal das Großhirn beim Menschen alles andere überwiegt, erwähne ich folgende Zahlen, die von 10 Männerhirnen und von 10 Frauenhirnen

stammen:

Männer 1060 Gramm 290 Gramm 1350 Gramm Weiber '955 " 270 " 1225

Bei diesen von mir selbst gewogenen Gehirnen ziem= lich normaler Menschen sehlt das unbedeutende Gewicht des Rückenmarkes. Andererseits sind mit den übrigen hirnzentren die mittendurch verlaufenden Projektionsfasern des Groß= hirns mitgewogen. Die Streifenhügel kommen in ihrer Beseutung der hirnrinde sehr nahe. Man sieht, daß das weibsliche Gehirn absolut um mehr als 100 Gramm kleiner ist als das männliche und sogar auch im Derhältnis zu den andern Zentren eher kleiner als größer ist. Nach den größeren, von Mercier angeführten Statistiken beträgt das normale Mittelgewicht des Mannes 1353 Gramm, dasjenige des ganzen Gehirnes des Weibes 1200 Gramm, der Untersschied ist somit im Durchschnitt noch größer.

Wir müssen uns mit dieser kurzen, unvollkommenen Skizze des menschlichen Nervensystems begnügen. Man ersieht aber aus ihr, daß die Organe der Seele aus dem gleichen Gewebe gebildet sind wie diesenigen sämtlicher Nervenfunttionen überhaupt und auch der Bewegung, mit Ausnahme des Mustels selbst, der infolge seiner tautschutsähnlichen Elastizität das Instrument darstellt, mit welchem die Nerven arbeiten. Ja, mehr! Wir sehen aus Sprache, Bewegung und Empfindung, daß die gleiche Tätigteit zweier oder einiger Nervengruppen genügt, um die untergeordnetste Reizung irgendeines Körperteils ins Oberbewußtsein (im Großhirn) oder umgekehrt sede Regung innerhalb des Bewußtseins in irgendeine Mustelbewegung zu überstragen.

Es leuchtet ein, daß alle diese Reizübertragungen, versstärkungen und shemmungen, die einer intensiven sogens Molekulartätigkeit der Nervensubskanz entsprechen, eine Er. schöpfung der letzteren durch Kraftverbrauch herbeiführen. Ein Stoff und Kraftersatz ist also nötig. Diese unerläßliche Energie wird nun dem Gehirn usw. durch ein überaus reichsliches Netz von Blut und Lymphgefäßen zugeführt, das ganz besonders in der grauen Substanz reichlich ist.

Wohlgeschützt und everborgen befinden sich Gehirn und Rückenmark in der Schädele und Wirbelkapsel, deren Brüche und Verletzungen infolgedessen für das menschliche Geistese und Nervenleben ungeheuer verhängnisvoll sind. Ein so mächtiger und zugleich so zarter Organismus wie das Zentralnervensystem erträgt eine stärkere Verletzung seiner schützenden Knochenumhüllung selten, ohne in seinen Sunketionen gestört zu werden.

## 3. Kapitel.

## Derhältnis der Seele zum Gehirn.

Wir haben in den beiden ersten Kapiteln in gedrängter Weise die Seelenerscheinungen und die Struktur des Nervensystems kennen gelernt. Bei dieser Gelegenheit sahen wir,

daß das Gehirn das große Zentrum der Seelentätigkeit wie das mächtigste Zentrum aller Nerventätigkeit ist. Sehr eigentümlich ist dabei eine Tatsache, nämlich die, daß das Großhirn seine eigenen Verletzungen nicht schmerzhaft und überhaupt nicht empfindet, obwohl jede uns bewußte Empfindung in ihm stattfindet.1) Als bewußte Vorgänge stammen daher die Empfindungen, wie der Schmerz, ent= weder: a) von Großhirntätigkeiten, die durch die Sort= pflanzung solcher Reize bedingt sind, welche auf Neuronen der Haut= oder Sinnesnerven oder wenigstens der niedrigen Hirnzentren einwirkten, oder h) von den Spezialtätigkeiten des Großhirns selbst, die der Erweckung (Ekphorie) alter Engramme (der gegenseitigen Einwirkung der Großhirn= engramme) entspringt. Diese Großhirnengramme sind aber selbst ursprünglich aus der Einwirkung solcher Reize (a) entstanden, die aus Sinnesorganen oder niederen Hirn= zentren herkamen. Mit andern Worten: die Empfindung und der Schmerz sowohl wie die Wahrnehmung sprechen stets als Bewußtseinszustände einem Reize resp. Tätigkeitszustande des Großhirns. Solche Reize können je= doch nur auf zwei Weisen und zwar stets indirekt erzeugt werden: erstens durch die Übertragung zusammen= geordneter gegenwärtiger Tätigkeiten resp. Reize der Sinnes= organe oder der untergeordneten Nervenzentren in das Großhirn; zweitens durch eine spezielle Art der Wieder= belebung ihrer früheren Großhirnengramme (hirnrinden= engramme), welche durch irgendeine Ekphorie assoziierter Engrammkomplere innerhalb des Großhirns selbst verursacht wird.

Der zweite Sall ist eher abnorm, so häufig er auch vorkommt. Der Zweck der Empfindung, des Schmerzes,

<sup>1)</sup> Die Kopfschmerzen bei hirnhautentzündungen (Meningitis) und hirngeschwülsten stammen von Zerrung oder Druck des Kopf = teiles des Gesichtsnervs, nicht von der hirnsubstanz selbst.

der Wahrnehmung ist ja, uns auf die Dorgänge der Außenwelt aufmerksam zu machen. Demgemäß gewöhnt sich das Gehirn, diese Vorgänge nicht in sich selbst, sondern an die Stelle ihrer gewöhnlichen, von außen sommenden Ursache zu verlegen. So kommt es, daß wir den Brunnen, den wir sehen, auf die Straße, die Stimme, die wir hören, in den Sprechenden, den brennenden Schmerz, den wir am Singer spüren, in unseren Singer verlegen, obwohl in Wirklichkeit alle drei Dorgänge von diesen Stellen aus nur veranlaßt worden sind und tatsächlich in unserem Ge= hirn stattfinden. Wenn dann die gleichen Vorgänge durch inneren Gehirnreiz entstehen, halluzinieren wir einen Brunnen, hören wir eine Stimme oder spüren einen Singerschmerz, ohne daß irgend etwas Derartiges an der betreffen= den Stelle, auch nicht in dem Singer vorhanden ist. Wir werden dann in der Regel getäuscht (siehe oben den Am= putierten mit dem Schmerz im Suß) und verlegen nach außen, was im Gehirn stattsindet. Unzählige Schmerzeu sogenannter Neurastheniker (besonders der hypo= chonder) entstehen auf solche Weise. Man darf wohl als höchst wahrscheinlich annehmen, daß in allen diesen Sällen diesenigen zentralen Neuronen mitgereizt werden, welche für gewöhnlich die von außen kommenden Reize der Großhirnrinde übertragen, wodurch die Täuschung bedingt wird.

Tiere äußern, bei denen man sogenannte sensible Nerven nicht nur an irgendeinem Punkt ihres Verlaufes, sondern auch in ihrem Ursprung in den Spinalganglienknoten (besonders zum Beispiel im Ganglienknoten des Gesichtsnervs, (Ganglion Gasseri) und weiter oben in gewissen Teilen des Rückenmarkes und des verlängerten Markes an der Basis des Gehirns zerrt. Bedenkt man, daß jene letze genannten Apparate eine hauptrolle bei solchen niederen

Wirbeltieren spielen, die zwar recht heftiger Schmerzens= äußerungen fähig sind, dagegen ein nur ganz fümmer= liches Großhirn besitzen, so muß man mit größter Wahr= scheinlichkeit annehmen, daß die genannten untergeordneten Zentren schon ursprünglich, bei noch großhirnlosen Tieren, an und für sich fähig waren, qualitativ zu empfinden, speziell auch Schmerz.1) Es kommt mir somit vor, als ob die Empfindungslosigkeit des Großhirns für Zerrungen seiner Substanz darauf zurückzuführen sein dürfte, daß dieses erst später bei höheren Tieren ausgebildete Organ infolge seiner geschützten Lage von Anfang an nur darauf angewiesen war, se kundär zu empfinden, d. h. nur die Übertragungen der Reize oder Neurofyme von Schmerz= und anderen Empfindungskompleren niederer zentraler Nervenapparate zu verarbeiten. Man wird dies später vielleicht besser verstehen.

Wie ist aber das eigentliche Derhältnis unserer inneren Seelenvorgänge zu den Reizzuständen unseres Gehirns?

Wir müssen uns deutlich ausdrücken, um hier verstanden zu werden. Fast alle im ersten Kapitel besprochenen Seelenvorgänge sind, wie man sagt, subjektiv, d. h. von jedem Menschen allein bei sich selbst, in seinem Ich wahrenehmbar. Diese Dorgänge bilden das Bereich der Psychoslogie oder Seelenkunde. Mit dem Wort "be wußt" bezeichnet man die Tatsache, daß irgend etwas (Empfindung, Dorstellung) einen Teil unseres Seeleninhaltes bildet. Demnach darf, was nicht bewußt ist oder nicht wenigstens einmal bewußt war, vom reinen Ichspsychologischen Standspunkt aus nicht als Seelenzustand oder Dorgang gelten. Als Inhalt des Bewußtseins kann man sämtliche gegenwärtigen und vergangenen so verstandenen Seelenvorgänge eines Menschen bezeichnen. Dir eht können wir über

<sup>· 1)</sup> Siehe Kapitel 4, Der großhirnlose hund von Golts.

haupt nur Seelenvorgänge oder Bewußt= seinsinhalte kennen.

Aber dieser direkte Weg pflegt uns, wie wir gesehen haben, vielfach zu täuschen. Wir haben bereits im ersten Kapitel gesehen, wie dasjenige, was ein Sinn uns zum Bewußtsein bringt, durch andere Sinne und durch die Bewegung mittels Urteilen forrigiert, durch das Gedächtnis fixiert, durch immerwährende Dergleichungen im Leben verbessert und immer richtiger gestaltet wird. Auf diesem Weg gewinnen wir dadurch, daß die Erfahrungen aus der Außen= welt immerwährend unsere Bewußtseinserscheinungen bereichern und der äußeren Wirklichkeit immer besser anpassen, eine indirekte genauere Erkenntnis jener Außenwelt. Wir vergleichen die Symbole (Empfindungen und Wahr= nehmungen) eines Sinnes mit denjenigen der andern. Aus jenem Zusammenwirken heraus korrigieren sich die Irrtümer von selbst. Diese indirekte Kenntnis ist es, die wir Erkenntnis oder Wissen nennen. Wir nennen sie auch objektiv, nicht weil sie an und für sich eine äußere Wirklichkeit wäre, sondern weil sie dank der Vergleichung mit hilfe der Bewegung und des Experiments den Wirklich= teiten der Außenwelt viel exakter entspricht als die direkte Introspettion. Die Eindrücke der Außenwelt ordnen und torrigieren einander von selbst in unserem Gehirn, entsprechend ihrer eigenen Ordnung. Durch diese indirekte Welterkenntnis gewinnen wir Anschauungen über gesetzmäßige Vorgänge der Außenwelt, vorausgesetzt, daß unser Gehirn normal beschaffen, d. h. richtig adäquat (genau entsprechend) an= gepaßt ist. Wenn diese Gesetzmäßigkeit durch Induktions= schlüsse (siehe oben 1. Kap.) genügend gesichert erscheint, sprechen wir von Naturgesetzen.

Die Formulierung der Naturgesetze der Wissenschaft ist somit ein Resultat der gesetzmäßigen Einwirkungen der Außenwelt auf unser Gehirn. Unser Gehirn kann aber

selbst von zwei Seiten betrachtet werden. Es ist das Organ unserer Seele, somit unseres Subjektes, unseres Ichs. Es ist aber zugleich auch ein Teil der Außenwelt, den wir indirekt von außen, wenigstens bei unseren Nächsten, erstennen können. Wir wollen kurz mit dem Wort Be wußt sie in oder Introspektion die Seelenseite (Innenseite) unseres Gehirnlebens und mit dem Wort Neurokym (Nervenswelle) das von außen (bei anderen) beobachtete Gehirnsleben bezeichnen. Und nun stellen wir zwei Tatsachen kest:

1. Jeder Mensch kennt nur sein eigenes Bewußtsein, schließt aber aus den Mitteilungen, die ihm mittels der oben besprochenen Münze des Denkens, d. h. mittels der Sprache im weitesten Sinn, gemacht werden, daß seine Mitmenschen und höhere Tiere auch ein Bewußtsein haben.

2. Die direkte Überführung eines Bewußtseinsinhaltes in ein Neurokym oder umgekehrt ist eine Unmöglichkeit oder besser gesagt eine transzendente, d. h. außerhalb des Erskenntnisvermögens des Menschen liegende Sache. Der Begriff des Neurokyms stammt nämlich aus einem logischen Schluß; er ist das Resultat eines abstrakten Denkvorganges, wie die Begriffe "Energie", "Materie", "Molekül" usw. Es ist demnach klar, daß man ihn nicht durch den Begriffe einer direkten Introspektion (seelische Spiegelung von Großshirnvorgängen) ersehen resp. ihn nicht in einen solchen übertragen kann.

Und dennoch steht es unbedingt auf Grund der Erstahrung fest, daß, wenn wir unter dem Begriff Seele etwas verstehen, das unserem menschlichen Bewußtseinsinhalt entspricht, es keine Seele ohne lebende Neurokymkompleze (ohne lebendes Gehirn) gibt. Ebenso fest steht es, daß jedem innern Seelenvorgang ein Neurokymvorgang im Gehirn (in Neuronen) entspricht. Darüber sind alle ernsten Psychoslogen und Physiologen heute einig.

Der umgekehrte Satz dagegen stimmt scheinbar nicht.

Es gibt sehr viele Tätigkeiten unseres Gehirns und unserer Nerven, deren wir uns nicht bewußt sind, und die wir dementsprechend mit den Ausdrücken, unbewußt", "automatisch", "reflektorisch" (reflexartig), "maschinenmäßig", "instinktiv" u. dgl. bezeichnen. Um dies zu verstehen, müssen wir verschiedenes erörtern:

Wenn ein Mensch seine Aufmerksamkeit auf seine Träume richtet, so beobachtet er bald, daß, wenn er im Moment des Erwachens auf sie achtet und so weit und rasch als möglich die eben vollendete Traumkette noch ein= mal durchdenkt, es ihm allmählich gelingt, immer mehr von seinen Traumketten ins Gedächtnis zurückzurufen und zu fixieren, so dissoziiert (unzusammenhängend) diese Traumketten auch sind. Achtet man umgekehrt nicht auf seine Träume, so pflegt man sie derart vollständig zu vergessen, besonders wenn man etwas furz und tief schläft, daß man sich einbildet, gar nicht zu träumen. Es steht also fest, daß gewisse Ketten von Seelenvorgängen den Schein des Unbewußtseins bei uns erwecken, während wir auf in= direktem Weg dennoch feststellen können, daß sie bewußt sind; denn das Traumbewußtsein ist auch ein Bewußtsein, eine Introspettion. Im sogenannten Somnambulis = mus (Schlaswandel) können wir sogar ganz komplizierte Handlungen begehen und sehr geordnete Gedankenketten -haben, die wir fälschlich als unbewußt bezeichnen, weil wir nach dem Erwachen nichts mehr davon wissen. Der Hypnotismus, auf den wir hier nicht eingehen können (siehe III. Teil, Kap. 9), gibt uns auf Schritt und Tritt Beweise dafür, daß ganz gleiche Seelenerscheinungen bewußt oder scheinbar unbewußt vorkommen können. Mehr sogar: es ist mir experimentell gelungen, die Wahrnehmungs= zentren von Hypnotisierten derart zu beeinflussen, daß gewisse Reizketten von Geräuschen, Stichen u. dgl. im Moment ihres Geschehens von ihnen gar nicht wahrgenommen wurden (der hypnotisierte hörte und empfand also nichts davon). Dennoch waren diese Eindrücke im Gehirn registriert, denn es gelang mir nachher durch eine passende Suggestion, welche aber nichts über die Art der bezüglichen Erscheinungen enthielt, die genannten Dorgänge ins Bewußtsein treten zu lassen, so daß die betressende Person die Erscheinungen richtig angab und sich also an etwas erwinnerte, dessen sie sich im Moment des Geschehens nicht bewußt gewesen war. Sie wurde sich einer bis dahin unsbewußt gebliebenen Dergangenheit plötslich bewußt. Os = far Dogt hat die Sache bestätigt.

Alle diese eben erwähnten Tatsachen zeigen unzweiseutig, daß man die "unbewußte Wahrnehmung", "unsbewußte Handlungen", das "Dergessen" und überhaupt eine ganze Reihe verwandter Erscheinungen kurz als psychische Dissoziation, d. h. als einen Dorgang bezeichnen kann, durch welchen der bewußte Zusammenshang der engraphierten Seelenzustände in einer Weise zerklüftet und abgerissen wird, die die Ekphorie der letzteren hemmt, was zur Solge hat, daß der Umfang unseres jesweiligen Bewußtseinsinhaltes ein sehr beschränkter wird. Sind wir auch imstande, durch assoziierte Erinnerungen einen ziemlich großen Teil vergangener Bewußtseinsinhalte in uns zurückzurusen, so ist immerhin auch dieses Dermögen recht beschränkt.

Es folgt aus diesen Überlegungen die ungemein wichtige Tatsache, daß wir, zum großen Teil wenigstens, irrtümlichersweise mit dem Ausdruck "unbewußt" eine große Anzahl Seelenvorgänge bezeichnen, die doch bewußt waren und sogar gegenwärtig in einem abgelegenen Teil unseres hirnlebens bewußt sein können, während unsere Aufsmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet ist. Die Amnesie oder das Vergessen beruht auf dissoziativen Vorgängen und täuscht vielfach Unbewußtsein vor. Das Chaos der Ges

danken ist aber nicht mit Unbewußtsein identisch. Ein Kind, das Lesen lernt, ist sich jedes Haarstriches und jedes Grundstriches der gelesenen Buchstaben bewußt, wir Erwachsene jedoch nicht einmal der ganzen Worte, die wir im Lesen überfliegen. Andererseits nehmen wir an, daß auch ein Sisch, der bei unserer Annäherung slieht, sich der Annäherung eines Seindes bewußt ist; und doch ist ein Sischhirn einfacher organisiert als unsere untergeordnetsten Hirnzentren (Rückenmark, Kleinhirn usw.), deren Tätigkeit uns stets unbewußt erscheint. Wie können wir alle diese Widersprüche lösen?

Eine höchst einfache Annahme, die wir so lange für richtig halten dürfen, als man uns nicht zeigen kann, daß sie irrig ist, hilft uns meines Erachtens über alle Schwierig= keiten hinweg. Mit Kopernikus dürfen wir heute behaupten, daß die Erde und die anderen Planeten um die Sonne freisen und nicht umgekehrt alle Gestirne um die Erde. Die Sache ist jedoch nicht syllogistisch und auch nicht mathematisch bewiesen; man kann noch den umgekehrten Satz des Ptolemäus mit Syllogismen verteidigen. Dafür muß man aber die unwahrscheinlichsten Bewegungen annehmen und die unglaublichsten hypothesen aufbauen, während umgekehrt alle Beobachtungen die Theorie des Kopernitus bestätigen. Mit letterer kann man außerdem mit Sicherheit die meisten astronomischen Ereignisse voraus= sagen, sogar neue, noch nicht gesehene himmelskörper vorausberechnen und dann mit dem Auge entdecken.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Dualismus (Zweisheit von Gehirn und Seele) und dem Monismus, der die introspektiven (Seelens) Vorgänge und das entsprechende Neurokym des Größhirns als eine und dieselbe Realität betrachtet. Ersterer entspricht der Ptolemäischen Ansicht, die zu Absurditäten und Widersprüchen führt. Mit der Identitätshypothese dagegen erklärt sich alles ungezwungen

und können oft die psychologischen Reaktionen berechnet und die geistigen Störungen verstanden werden. Daher sind wir berechtigt, die Identitätstheorie als wahr anzunehmen, solange sie stimmt und solange man keine vom lebenden Gehirn unabhängige Seele nachgewiesen hat.

Nehmen wir an, daß sämtliche Nerventätigkeiten, d. h. jedes Neurofym eine, wenn auch noch so elementare und minimale Innenseite oder Introspettion besitzt. Diese Introspettion ist nichts an und für sich Bestehendes; sie ist nur die innere Spiegelung der Nervenmolekularwelle selbst. Die innere Spiegelung oder das Bewußtsein sfagen wir meinetwegen jenes Bewußtseinsteilchen, d. h. Bewußtsein eines Neurotymteilchens) folgt den im 1. Kapitel besprochenen Gesetzen der Psychologie. Bezeichnen wir dann als Oberbewußtsein die der konzentrierten Tätigkeit der Aufmerksamkeit entsprechenden wichtigsten synthetischen (zusammengesetzten) Spiegelungen unserer innerlichen Bewußtseinserscheinungen im Wachzustand, so bildet der Inhalt dieses Oberbewußtseins den Haupt= teil unserer Seele, unseres Ichs, unseres inneren Lebens und damit den hauptinhalt der Pjychologie. Wir fönnen dann mit dem Ausdruck Unterbewußtsein diejenigen vergessenen, einmal schwach für uns bewußt ge= wesenen Erscheinungen bezeichnen, deren Zusammenhang mit dem Oberbewußtsein entweder stets sehr unvollkommen war oder gleich wieder abgerissen wurde, sowie die ver= muteten Sortsetzungen ähnlicher Erscheinungen in den Tätigkeiten unseres Gehirns, deren wir uns eben für gewöhnlich nicht bewußt zu sein glauben (siehe Seite 140 u. ff.). Die oben erwähnten, mehr oder weniger dürftigen Einblicke in dieses unterbewußte Leben unserer Seele lassen uns un= dingt auf sein Vorhandensein schließen. Als Typus eines Unterbewußtseins mit dissoziiertem Inhalt können wir das Traumbewußtsein und das Bewußtsein eines Somnambulen

hinstellen. Aber wir müssen unbedingt, wenn unsere Annahme richtig ist, weiter annehmen, daß es noch and ere,
tieferliegende Unterbewußtseine gibt, die niemals mit unserem Oberbewußtsein assoziiert werden und der Introspettion der Tätigkeit untergeordneter Nervenzentren,
der Ganglienknoten usw. entsprechen. Über deren subjektive Qualität wissen wir natürlich rein nichts, ebensowenig,
wie wir uns den Bewußtseinsinhalt eines niederen Tieres
vorstellen können. Ich will versuchen, die Sache mit einem
Dergleich klarer zu machen:

Stellen wir uns eine kolossal komplizierte Maschine vor. Stellen wir uns ferner vor, alle Energie (also alle Bewegung), somit auch diejenige dieser Maschine habe an und für sich die Eigenschaft, durch einen Reslex ihrer

eigenen Tätigkeit sich selbst zu empfinden.

Es ist doch klar, daß die Selbstempfindung der Ma= schine ungefähr die Komplikationen ihrer Energien wiedergeben wird, und daß somit die Selbstempfindung des Maschinenkomplexes zunächst viel komplizierter sein wird als 3. B. diejenige eines einzigen geradlinig sich fortbewegen= den Substanzatoms. Stellen wir uns ferner vor, daß die einzelnen, in der Maschine tätigen Wellenbewegungen (Elektrizität, Schall, Wärme) je nach ihrer Schnelligkeit oder Cangsamkeit, Kürze oder Cänge usw. in ihrer subjektiven Empfindung Synthesen (Zusammenfassungen) bilden, d. h. daß da, wo ein bestimmter Rhythmus der Wellen (3. B. ein viel fürzerer) vorhanden ist, für einen größeren Wellenkomplex eine einzige Empfindung stattsindet, die aber eben durch die genannte Synthese oder Dereinheitlichung eine andere Qualität bekommt als diejenige der einzelnen Welle oder auch des Wellenkomplexes eines langsameren Rhythmus. Daraus werden Empfindungsqualitäten ent= stehen. Gibt dies aber der Maschine das Recht, dem ein= zelnen Atom resp. der einzelnen Welle die Empfindung

an und für sich nur deshalb abzusprechen, weil ihre Komplization zur Solge hat, daß sie, als Ganzes, nur auf komplizierten Synthesen beruhende verschiedene Qualitäten empsindet? — Gewiß ebensowenig, als die größere Einfachheit seiner Bewegung ihr das Recht gibt, dem Atom Bewegung und Energie zu versagen.

So stelle ich mir etwa den Unterschied des Bewußtseins eines Neurons, einer Zelle oder eines Atoms von dem unsrigen vor. So entgehe ich den Klauen des mystischen Dualismus zwischen Seele und Körper. So erklären sich auch die oben erwähnten scheinbaren Widersprüche in den Erscheinungen des menschlichen Bewußtseins. In der Tat: durch die Synthesenbildung im Empfinden der Maschine verliert sich für jene vereinheitlichten höheren Empsindungen größerer Bewegungskompleze der direkte subjektive Zusammenhang mit den Empfindungen der Bewegungen der einzelnen Moleküle. Letztere müssen somit den höheren (verwickelteren) Synthesen "unbewußt" erscheinen, sind aber tatsächlich für sich bewußt (unterbewußt).

Der reine und direkt subjektive Begriff des Bewußtsseins, der Introspektion ist also an und für sich (als Begriff) von demjenigen der Komplikation, der Intensität, der Plastizität oder des Automatismus einer Nerventätigkeit unabhängig. Diese letzteren Tätigkeiten reslektieren sich aber in der menschlichen Introspektion. Sie beeinflussen ihre Qualitäten, und zwar in einer für uns unbewußten (unterbewußten) Weise, wenn sie einfach oder schwach sind, und in einer für uns oberbewußten Weise, wenn sie durch

Aufmerksamkeit verstärkt sind.

Bewußt, resp. subjektiv werden die Neurokyme im großen und ganzen, obwohl durch Synthesen sehr wesent-lich vereinheitlicht und dadurch vereinfacht, so reslektiert (introspiziert), wie sie sind, d. h. einfacher, wenn sie einfach, und komplizierter, wenn sie kompliziert sind. Die durch

die Synthesenbildung entstehende Qualitätenbildung ist eine nicht weiter analysierbare, aber unzweiselhaste Eigentümlichkeit der subjektiven Seite der Energie. So erscheinen uns 3. B. gewisse kürzere Lichtwellen violett und längere rot.

Ist unsere Annahme eine unnütze Spekulation? Oder hat es umgekehrt einen Sinn, jeder Nerventätigkeit eine Introspektion, wenn man will, eine Teilpsychologie zu-

zuschreiben? Das wollen wir sehen.

Wir haben im 1. Kapitel (Urteil und Kausalität) das Gesetz der Erhaltung der Energie erwähnt. Dieses Gesetz bildet bekanntlich die Grundlage unseres naturwissen= schaftlichen Erkennens. Derfolgen wir im zentralen Nervensystem die Wirkungen und Rückwirkungen des Neuro= tyms, so sinden wir darin nur eine dem Energiegesetz vollständig folgende Verkettung von Bewegungen. achten wir dagegen unsere Seelenzustände von innen, rein für sich, so scheinen sie dem Energiegesetz nicht zu ge= horchen. In unserer Seele entstehen gewaltige Bewegungen scheinbar aus nichts und verlaufen wieder in nichts; wenig= stens können wir die Ursachen der Bewußtseinszustände unbedingt nicht alle in anderen Bewußtseinszuständen finden. Gerade daraus hatte man früher auf das Dorshandensein einer von der "Materie" (d. h. vom Energies gesetz) unabhängigen Seele geschlossen. Das ganze Rätsel und alle Widersprüche erklären sich dagegen vollständig befriedigend, wenn man das annimmt, was die erwähnten Erscheinungen un's so nahelegen, nämlich, daß die Ursachen unseres oberbewußten hirnlebens zu einem großen Teil in ehemaligen oder gegenwärtig dissoziierten resp. überhaupt unterbewußten Tätigkeiten des Gehirns zu suchen sind, und daß die ganze Introspektion, das ganze Bewußtsein, wie wir sagten, nichts an und für sich Bestehendes, sondern nur die Innenseite des Neurotyms ist.

Schon Philosophen früherer Jahrhunderte, wie Spi-

noza, besonders aber später Sechner, haben darauf hingewiesen. Man kann diese alles erklärende Annahme als Identitätshypothese oder Identitäts= gesetz bezeichnen. Sie sagt einfach, daß es ein identisches Ding ist, das uns psychologisch als Seele und physiologisch als Neurokym erscheint. Sechner hat sich direkt so ge= äußert: "Die Physiologie des Nervensystems (die Wissenschaft des Neurotyms) und die Psychologie (Seelenkunde) behandeln denselben Stoff von zwei verschiedenen Seiten gesehen, und es kann ebensowenig zwischen ihnen Streit herrschen als zwischen dem Beschauer der konveren und dem Beschauer der konkaven Seite eines Kreisbogens. Bewußtseinserscheinung gibt uns zu einer doppelten Untersuchung Anlaß. Bald ist uns die psychische, bald die physio= logische Seite der Erscheinung am leichtesten zugänglich; dieses erschüttert aber nicht das prinzipielle Verhältnis der beiden Seiten zueinander." (Nach Höffding.)

Dasjenige, was wir "objektiv" oder von außen besobachtet nennen, ist ebenfalls, aber in dir ekt, subjektiv. Es beruht auf Analogieschlüssen, aber oft auf Gewißheit verschaffenden Schlüssen, die wir aus der Vergleichung und gegenseitigen Kontrollierung unserer Sinneseindrücke und mit Hilfe unserer Bewegungen infolge unserer Lebenssersahrungen gewinnen. Ein einfaches Beispiel wird uns

die Sache mit hilfe einiger Überlegung klarmachen.

Wenn ich eine Stimmgabel anschlage, sehe und höre ich ihre Schwingungen; ich kann sie auch fühlen, wenn ich die Stimmgabel berühre. Ich irre mich auch nicht, wenn ich die Realität einer schwingenden Stimmgabel annehme, denn ich kenne aus Lebenserfahrung die Metalle, ihre Resistenz, ihre Schwingungen usw. und habe sie hundertmal verglichen und ihre Eigenschaften durch Vergleichungen festgestellt (mittels der Symbole meiner Sinne).

Ich kann freilich eine Stimmgabel halluzinieren. Aber

in diesem Falle forrigieren mich andere Menschen. Und gerade die als autochthone (auf eigenem Boden entstandene) Schwingung meiner Großhirnengramme oben erklärte Halluzination, die infolgedessen eine Täuschung (falsche Dorspiegelung einer äußeren Realität) durch meine direkte Introspektion darstellt, bildet die schönste indirekte und induktive Demonstration des wirklichen Dorhandenseins der Außenwelt. Somit existiert die Stimmgabel, obwohl ich aus ihrer Wesenheit nur die Neurosymschwingungen des Gefühls, Gehörs und Gesichts kenne, die sie meinem Gehirn überträgt, in welchem ich sie introspektiv (bewußt) wahrnehme. Somit ist meine Kenntnis der Stimmsgabel rein symbolisch (durch meine Sinnesempfindungen dargestellt) und relativ (durch Dergleichung ihrer Derhältnisse gewonnen), aber es genügt. Alle Erforschungsmittel der Wissenschung maß, Gewicht, Instrumente usw., beruhen nur auf konventionellen Abstraktionen, die der Mensch auf ganz ähnliche Art gewonnen hat, indem er dassenige versssiich, was er aus der Außenwelt mittels seiner Sinne erkannte.

Nun kann ich nie und nimmer eine Gesichtswahrnehmung in eine Gehör= oder Tastwahrnehmung umwandeln. Als solche sind somit unsere Wahrnehmungen pluralistisch. Trothem darf ich gewisse Zusammenstellungen von Wahr= nehmungen einem reellen Gegenstand der Außenwelt zuschreiben, so z. B. der erwähnten Stimmgabel. Die gesehene, so z. B. der erwähnten Stimmgabel. Die gabelschwingung entspricht einem und dem selben reellen Vorgang der Außen= welt. Ich kann zwar ein Stück der Stimmgabel absprengen und z. B. durch Wegwersen meinen Augen entziehen. Aber ich kann nicht die gesehene oder die gefühlte Schwingung von der gehörten Schwingung reell trennen. Freilich teilt sich die Wirkung dieser einheitlichen Schwingung in meinem

Nervensystem dadurch, daß sie verschiedene Sinne verschieden reizt und in meinem hirn verschiedene Neurosymsbahnen zu verschiedenartigen Schwingungen veranlaßt.

Aber — und hier stimmt der Dergleich — die neu = rokymische Schwingung im Schläfen = lappen meines hirnes, die der Schwin = gung der Stimmgabel folgt und mir deren Ton angibt, ist mit meiner bewußten Tonempfindung ebensosehr eine und dieselbe Realität wie diesenige der ge = hörten und der gesehenen Schwingung der Stimmgabel in der Stimmgabel selbst.

Das gleiche gilt nun von Seele und Gehirn. Man kann so wenig ein lebendes Gehirn ohne Seele als eine Seele ohne Gehirn für sich darstellen. Was das Gehirn zerstört, zerstört die Seele, und was die Gehirntätigkeit stört, stört entsprechend die Seelentätigkeit. Unsere Seele und unser Großhirnneurokym sind so untrennbar vone einander wie die gesehene Stimmgabelschwingung von der gefühlten; sie entsprechen also dem gleichen reellen Ding.1)

<sup>1)</sup> Was für ein Unsinn in diesem Gebiet von Spiritisten aufgetischt wird, zeigt z. B. ein Aufsatz (La position scientisique de la question spirite) von de Saint Marcq, in "Le Messager" von Lüttich (15. 1. 1908). Der Vorsteher des belgischen Spiritistensbundes erzählt, daß bei der Sektion eines bis zu seinem plötzlichen Tod geistig normal tätig gewesenen Unterossiziers in Antwerpen in die m Schäde l nur Eiter und keine hir nzelse und mehr gefunden worden sei. Solches Blech wird in allem Ernst gedruckt. Nach dem gleichen Vorsteher liefert das Tischzücken (le mouvement intelligent des tables!) den unwiderzleglichsten und überzeugendsten Beweis dafür, daß Geister außerzleglichsten und überzeugendsten Beweis dafür, daß Geister außerzleglichsten und überzeugendsten Beweis dafür, daß Geister außerzleglichsten Unsigen Unsigen Unsigen der Mensch auch in neuestec Zeit nicht auf. Herr Dr. von Schrenck-Notzing (Materialisationsphänomene, Verlag von Ernst Reinhardt in München, Schellingstr. 1914) hat sich von einer hysterischen Schwindlerin, die Stoff verschluckte und wieder erbrach.

Daher sprechen wir von Identität und nicht von Parallelismus, wie gewisse moderne Psychologen, indem ein Ding nicht mit sich selbst parallel sein kann, und indem das Gesichtsbild und das Gehörbild der Stimmgabel nicht einmal als Bilder als miteinander parallel gelten können, so wenig wie eine introspizierte Dorstellung mit dem ihr entsprechenden "physiologischen" Neurokymstomplez des Großhirnes. Man streitet in diesen Fragen vielsfach nur deshalb um Worte, weil man unsere theoretischen Abstraktionen mit reellen Dingen oder mit unseren direkten Sinneswahrnehmungen zu verwechseln pflegt.

Wir sehen also klar, wie wir das Derhältnis der Seele zum lebenden Gehirn aufzufassen haben. Beide sind in Wirklichkeit eins. Wir besitzen aber zur Erforschung dieser Gehirnseele zwei Wege: die Psychologie oder direkte innere Erfahrung und die Physiologie oder Beobachtung und Dergleichung unserer Sinneswahrnehmungen untereinander, mit entsprechenden Experimenten verbunden. Keine von beiden dürsen wir vernachlässigen. Unter physiologischer Psychologie versteht man das Studium des Derhältnisses der äußeren zu den inneren und der inneren zu den äußeren

elend täuschen lassen und das erwähnte dicke Buch mit Abbildungen geschrieben. Er wurde von Frau Dr. Mathilde von Kemnitz (Moderne Mediumforschungen, Derlag J. S. Lehmann, 1914), die bei den Dorstellungen anwesend war und das sogenannte Medium entlarvte, meisterhaft seines Irrtums überführt. Ferner erwiesen sich die angeblichen Wunder der rechnenden Pferde und hunde, die sogar Quadratwurzeln rechneten, und dergleichen mehr als Täuschungen. Dabei tritt allerdings die staunenswerte Beobachtungsgabe von hunden und Pferden für unbewußt gegebene Zeichen des Menschen deutlich zutage. herr Adolf Koelsch hat darüber in einem Seuilleton der Neuen Zürcher Zeitung vom Oktober 1916 (Basso und Sol) sehr interessante Beobachtungen aufgeführt. Bekanntlich beruht das sogenannte Gedankenlesen (Cumberlandismus) nur auf unterbewußten Bewegungen desstenigen, von welchem angeblich Gedanken gelesen werden. Er merkt diese Bewegungen nicht und führt so den andern, der nur zu folgen braucht.

Erscheinungen. Die immer gründlicher vertieften Studien der letzten Dezennien beweisen Schritt für Schritt immer mehr, daß alle Seelenerscheinungen nur die Innenseite von Hirntätigkeiten sind, bestätigen somit die Identitäts= hypothese und erlauben uns, allmählich immer tiefer in die Gesehmäßigkeit der Seelenvorgänge einzudringen. Man kann aber auf Grund der obigen Ausführungen eben= sogut sagen, daß alle hirntätigkeiten nur die Außenseite von bewußten und unterbewußten Seelenvorgängen sind.

Das kommt exakt auf das gleiche heraus.

Die Identitätshypothese oder der wissenschaftliche Mo= nismus führt leicht zu einer monistischen Weltanschauung, bei welcher die Begriffe "Gottes" und des "Weltalls" als ein und dasselbe unbekannte kosmische Etwas angesehen werden, weil die Idee eines sogenannten persönlich en Gottes die Menschenähnlichkeit Gottes resp. die Gottähnlichkeit des Menschen und letztere eine von den Natur= gesetzen unabhängige Seele voraussetzt. Wir haben uns hier nicht mit Metaphysik, Weltanschauung und Religion 1) zu befassen und müssen gleich bemerken, daß jene Fragen ganz außerhalb des menschlichen Erkenntnisvermögens liegen. Dom Standpunkt des Seelenstudiums, der Psycho=

Gewisse reelle synthetische Wörter, wie: Treue, Arbeit, Ge-rechtigkeit, Nächstenliebe, Solidarität, Brüderlichkeit, Wahrheit, Be-scheidenheit, könnten sicher ebensogut als Symbole (Sinnbilder) der "Religion des sozialen Wohls" dienen, wie die veralteten, zu Mißdeutungen Anlaß gebenden konfessionellen Aussorücke. Den Beweis hierfür hat mir der Neutrale Guttempler=

orden erbracht.

<sup>1)</sup> Die internationale Religion des sozialen Wohls (siehe S. 41ss.: Ethik, und Sorel: Genug zerstört! Wiederausbauen; 1916, Derlag Ed. Redmann, Weststraße 134, Zürich III) können wir ebenso poetisch und gemütserhebend symbolisieren wie die andern. Dazu brauchen wir nur einen begeisterten Propheten, ohne Mystik, der das Volksgemüt zu packen versteht und die unlösbaren meta= physischen Fragen über das Weltall und seine Erklärung ehrfurchts= voll beiseiteläßt.

logie, müssen wir dagegen feststellen, daß der Dualismus, der eine vom lebenden Körper unabhängige oder ablösbare Seele annimmt, uns notwendig aus folgenden Gründen zu unlösbaren Widersprüchen führt:

Eine dualistisch gedachte Seele kann nur abhängig oder unabhängig vom Energiegesetz gedacht werden. energiehaltig gedacht, so treibt der Dualismus nur ein Spiel mit Worten, denn eine dem Energiegesetz gehorchende und doch "vom Körper unabhängige" Seele kann nur ein willfürlich aus dem Zusammenhang gerissener Teil der hirntätigkeit sein, dem man "seelisches Wesen" verleiht, um es ihm gleich wieder wegzudekretieren. Energie kann nur qualitativ und nicht quantitativ umgewandelt werden. Um dem Energiegesetz gehorchen zu können, müßte eine dualistisch gedachte Seele daher vollständig in eine andere Energie= form übergehen können; dann aber wäre sie nicht mehr dualistisch, d. h. nicht mehr von den übrigen hirntätigkeiten (von der Energie) anders als qualitativ verschieden, da wir ja, wie wir sahen, die Introspektion als immanente Eigenschaft vermuten müssen. Ist sie aber energielos gedacht, d. h. vom Energiegesetz unabhängig, so gelangen wir sofort zum Wunderglauben, der die Naturgesetze nach Belieben aufhebt und stören läßt, und es müßte jeden Augenblick durch solche Interventionen von Wundern, Klopf= geistern, materialisierten Geistern u. dgl. m. Energie aus nichts entstehen und in nichts zurücksinken, denn man kann doch die Einwirkung von Seele auf Körper und umgekehrt nicht in Abrede stellen. Das wäre ja eine beständige Sälschung des Energiegesetzes, das dann nicht stimmen würde. Die Erfahrung lehrt aber, daß es stimmt, und daß die immer wieder dagegen vorgebrachten mystischen Erscheinungen einer exakten Prüfung nicht standhalten, vielmehr bei einer solchen als Nebel und Täuschung, manchmal auch als Schwindel zerrinnen. (Siehe Anmerkung auf Seite 85/86). Sür uns wirkt natürlich nicht die "Seele" auf den "Körper" usw., sondern das Großhirn auf andere Nervenapparate und Körperteile und umgekehrt!

## 4. Kapitel.

## Physiologie des Nervensystems.

Die Physiologie ist die Cehre von den Sunktionen oder dem Leben der Organe der Lebewesen. Da man früher die Struktur des Gehirns nur sehr schlecht kannte, hat man sich vornehmlich mit der Physiologie der peripherischen Nerven beschäftigt, welche jedoch nur ganz elementare Dorgänge des Nervenlebens verrät. Wir wollen versuchen, die

wichtigsten physiologischen Begriffe darzulegen.

1. Der Mustel. Die faserförmigen Mustelzellen bestehen aus zusammenziehbaren Teilchen. Wenn man einen frischen, vom Körper getrennten Mustel mechanisch mit einer Nadel oder chemisch mit einer Säure reizt, zieht er sich zusammen, d. h. wird fürzer und dicker, ohne sedoch sein Volumen wesentlich zu verändern, um nachher, nach Aufhören des Reizes, zu erschlaffen. Wenn man aber den in dem Mustel sich verzweigenden Nervenstamm mit dem Mustel in Zusammenhang läßt und den Nerv an der Stelle, wo er abgeschnitten ist, in ähnlicher Weise reizt, so zieht sich der frische Mustel ebenfalls zusammen. Somit ist der Nerv imstande, ohne sich selbst zu bewegen, einen Reiz dem Mustel zu übertragen.

Es ist aber sicher, daß die direkte Reizung des Muskels (ohne Vermittlung des Nervs) genügt, um seine Zusammen=ziehung zu bewirken. Man kann nämlich den Muskel durch Ammoniakreizung sich zusammenziehen lassen, während diese Subskanz den Nerv nicht reizt, und hinzugesetztes Kurare (ein Gift) lähmt den Bewegungsnerv und nicht

den Muskel.

Der Nerv, den wir, wie angegeben, reizen, kann eben nur jenen groben, gleichmäßigen Reiz dem Muskel mit= teilen. Da aber jede isolierte Neurosibrille, wie wir gesehen haben, in verschiedenen Abteilungen des Muskels endigt, kann eine außerordentlich feine harmonische Kombination verschieden starker Nervenreize in verschiedenen Neurofibrillen und Neurofibrillenbündeln eine entsprechend feine und harmonische Kombination von Muskelzusammenziehungen zum Zweck harmonisch kombinierter Bewegungen der an den Muskel mit Sehnen gehefteten Knochen oder Knorpel bewirken. Wenn man im lebenden Tier oder Menschen den Nerv abschneidet, der einen Muskel bewegt, so stirbt nach kurzer Zeit zuerst das ganze abgeschnittene Nervenende und dann auch der ganze Muskel ab und schrumpft zu einer toten Narbe zusammen. Man sieht daraus, in welch kolossaler Abhängigkeit sich das Leben des Muskels vom Leben des Nerven befindet.

2. Der Nerv und das Neurokym.¹) Aus dem eben Gesagten sowohl wie aus der Zuleitung eines Sinneszeizes zum Gehirn geht vollständig klar hervor, daß innerhalb des lebenden Nervs und zwar des Achsenzylinders (Nervenfortsatzes der Ganglienzelle) eine wellenartige Molekularbewegung vor sich geht, die ich Neurokym genannt habe, und die sich außerordentlich geschwind, nämlich ungefähr 30 Meter per Sekunde (für den motozischen Nerv), fortpslanzt. (Motorischer Nerv, der einen Sinnesreiz zum Rückenmark oder zum Gehirn führt.) Die Schnelligkeit der Fortpslanzung beim sensiblen Nerv ist sehr schwer zu messen; die Angaben schwanken zwischen 26 und

<sup>1)</sup> Die neueren Erkenntnisse der Physik (Elektrone, Jonen usw.) stimmen nicht mehr recht mit dem Ausdruck "Neurokym". Aber vis auf weiteres kann die Physik noch nicht auf das Leben überstragen werden.

225 Meter per Sekunde. Bei niederen Tieren ist die Fortspstanzung des Neurokyms viel langsamer und sehr wechselnd. Die Experimente der Physiologen haben dargetan, daß der gleiche Nerv in beiden Richtungen einen Reiz fortpflanzen kann. Sür gewöhnlich leiten aber die Muskelnerven zentrifugal und die Sinnesnerven zentripetal.

Daß jede Nervenfaser das Neurokym isoliert leitet, wie ein Telegraphendraht, steht fest, sonst wären die sein gestrennten Reizungen der Muskelfasern und die sein gestrennten Leitungen der einzelnen Sinnesreize unmöglich. Aber innerhalb der markhaltigen Nervenfaser muß auch die Neurosibrille, großenteils wenigstens, isoliert leiten, sonst wäre das seine Spiel des Nervenlebens undenkbar und die sein verzweigte Entbündelung der Nervenfaser an beiden Enden in ihre einzelnen Neurosibrillen sinnlos.

Welcher Natur ist nun das Neurokym, die Nerven-

welle, die sich in der Neurofibrille fortpflanzt?

Sicher ist es, daß die lebendige Kraft (die Reize) der Außenwelt, welche die Sinne trifft, sich in Spannkräfte umsetzt und innerhalb des zentralen Nervensustems aufspeichert; ferner, daß sich umgekehrt die Spannkräfte (Energien) des zentralen Nervensystems wiederum in den Muskeln in Bewegungen umsetzen. Eine einfache früher sogenannte physikalische Welle, wie Elektrizität, Sicht oder Schall, kann das Neurokym nicht sein. Es müßten sich sonst seine allerfeinsten und schwächsten Wellen erschöpfen, ohne die mächtigen Entladungen zu bewirken, die diese tatsächlich im Gehirn und vom Gehirn aus durch die Muskeln hervor= rufen. Man muß daher annehmen, daß auf seinem Weg durch die Neuronen das Neurokym neue Kräfte auslöst, und dies dürfte mittels feiner sogenannter i som er i scher chemischer Dorgänge geschehen, die sich wellenartig fortpflanzen, indem die chemische Umsetzung sofort nach ihrem Geschehen sich wieder zurückbildet, aber den folgenden anliegenden Teil des Nervs zur weiteren Umsetzung veranlaßt. Je nach dem Molekularzustand, den diese "chemische Welle" am Ende eines Neurons antrisst, kann sie im weiteren eine Derstärkung oder eine Auslöschung des Reizes bewirken. Dies sind nur hypothesen; denn die wirkliche Natur des Neurokyms kennen wir nicht. Aber v. Bung e sagt gewiß mit vollem Recht in seinem Cehrbuch der Physiologie (erster Band) solgendes: "Nur die innigste Derknüpfung der Mechanik mit der Chemie kann uns der Cösung des Rätsels nähersühren. Die Mechanik der chemischen Elemente — das ist die Physik der Zukunst." Dies gilt vom Neurokym wie von der Muskelphysiologie, und Bung es Worte stimmen mit der Ansicht überein, die ich 1894 in meinem Dortrag über Gehirn und Seele 1) geäußert habe.

Dor allem wissen wir von der vermuteten Chemie und Mechanik des Lebens selbst, d. h. des lebenden Zellprotoplasmas, rein nichts. Wir beobachten Tatsachen, d. h. Erscheinungen, und suchen ihre Gesetze. In dieser Hinsicht enthalten die Bücher Richard Sem ons (siehe Kap. V bei Stammgeschichte usw.) über die Mneme und die mnemischen Empfindungen einen ganz wesentlichen Sortschritt in der Auffassung der Lebensvorgänge, speziell derzenigen des Nervensystems. Unter Engramm, sagten wir, versteht Semon daszenige, was wir im 1. Kapitel Gedächtnisspur oder Erinnerungsbild nannten, aber nicht nur direkt introspektiv betrachtet, sondern als allgemeine Naturerscheinung des Lebens der Zelle und ihrer erblichen Anlagen.

3. Der Reflex. Wenn man einem Frosch den Kopf abschneidet, hat er kein Gehirn mehr. Wenn man nun seine Haut reizt, erfolgt eine Abwehrbewegung des Fußes. Diese Bewegung kann nur durch das Rückenmark übermittelt worden sein, in welches der sensible Hautnerv verläuft, und

<sup>1)</sup> Leipzig, bei A. Kröner, 12. Aufl., 1914. Forel, Hygiene der Nerven. 6. Aufl.

aus welchem der Muskelnerv abgeht. Es genügt, daß man ein sein abgeschnittenes Stücken Rückenmark mit den entsprechenden sensiblen und motorischen Nerven in Zusammenshang läßt, damit die eben erwähnte sogenannte Reflersbewegungen das Rückensmark mit verschiedenen hauts und Muskelabteilungen beider Körperseiten in Zusammenhang bleibt, durch Reisung einer Pfote sogar Bewegungen der andern Körpersseite hervorrusen.

Die genannte Erscheinung ist dasjenige, was der Physio= loge Reflex nennt. Zum Begriff des Reflexes gehört, daß er maschinenmäßig, unwillkürlich (scheinbar unbewußt), und zwar auf den gleichen Reiz hin immer in der gleichen Weise eintritt. Wenn ein Mensch die Beine freuzt und man schlägt kurz auf die unterhalb der Kniescheibe liegende Sehne des in der Luft hängenden Beines, so erfolgt der sogenannte Kniescheibenrefler: unwillfürlich und unausbleiblich (wenn man nicht durch starke Muskelspannung die Sache verhindert) schnellt der Unterschenkel in die Höhe. Eine gewisse Krankheit, bei welcher einige Saserverbindungen des Cendenteils des Rückenmarks zerstört werden, zerstört vollständig diese Reflexbewegung. Es ist somit ganz klar, daß die Reizung der Kniescheiben= sehne von sensiblen Nerven aus durch Vermittlung der betreffenden Stelle des Rückenmarks (Lissauersche Zone) den Bewegungsnerven des Beines übermittelt wird. Dies geschieht also ohne Dermittlung des Gehirns. Es gibt eine Unzahl solcher Reflexe. Ich nenne nur noch die Zu= sammenziehung (Verkleinerung) der Pupille des Auges auf Lichteinfall.

Wenn die Reflexbewegung in einer einfachen Zuckung, wie der Kniescheibenreflex, besteht, so spricht man von einsfachem Reflex, und dieser einfache Reflex ist der Hauptbegriff der Physiologen zur Erklärung des Mechanismus

des Zentralnervensystems. Sobald man jedoch die Sache weiterverfolgt, wird das Einfache sehr kompliziert.

Mit dem Ausdruck koordinierter Reflex bezeichnet man eine Zusammensetzung von Reflexzuckungen, welche bereits zweckmäßige Bewegungen, wie 3. B. die Abwehrbewegung des obengenannten Frosches mit dem Bein, bewirken. Eigentlich sollte man das gar nicht mehr Reflex nennen, denn es setzt eine Reihe komplizierter Neurofymkombinationen im Rückenmark voraus, und es müssen verschiedene Neuronengruppen dabei beteiligt sein. Immerhin erfolgt der koordinierte Reflex noch unausweich= lich auf den entsprechenden Reiz und besitzt daher immer noch den Charafter des mechanischen Zwanges.

4. Vererbter Automatismus. 1) Eine höhere Stufe der nervösen Dorgänge bildet dasjenige, was man vererbten Automatismus oder Instinkt nennt. Hier handelt es sich nicht nur um zweckmäßige Reflexbewegungen, sondern um eine in einander folgen= den Zeitpunkten sich abspielende Verkettung einander auslösender koordinierter Reflexe. Auf solche Weise wird nicht nur eine zweckmäßige Bewegung, sondern wird eine Reihe einem bestimmten Zweck angepaßter Handlungen vollführt. Wenn man einer männlichen Seldgrille den Kopf (somit das Gehirn) abschneidet und ein

<sup>1)</sup> Man hat mir von gewisser Seite vorgeworfen, den Ausdruck "Automatismus" für den Instinkt und nicht für die Gewohnheit zu gebrauchen. Dies tue ich aber mit voller Absicht. Automatismus kommt von avrouaros (spontan). Unter Automat versteht man eine Maschine, die ein lebendes Wesen nachmacht, oder ein lebendes Wesen, dessen, dessen Bewegungen maschinenartig, wie von einer Maschine ausgelöst, immer in gleicher Weise vor sich gehen. Das Wort "Automatismus" bezieht sich somit nicht auf die Ursache, sondern auf die Art des Geschehens der Bewegung und paßt vorzüglich, um zu zeigen, wie das gleiche Geschehen als Instinkt auf erblichem und als Gewohnheit auf individuell erworbenem Wege entstehen kann. (Siehe später: Mneme.)

Weibehen unter sie legt, so vollführt sie die Begattung, somit eine Reihe zweckmäßiger Bewegungen in vollständig zweckmäßiger Weise bis zum Schluß. Wenn man einer Taube das ganze Großhirn wegnimmt und sie in die Luft wirft, so fliegt sie ganz geordnet bis zum nächsten Gegenstand, wo sie sich ebenso geordnet sett. Die gleiche Taube schluckt auch vollständig richtig die Körner, die man ihr in den Schnabel sett, verhungert jedoch, allein neben diesen Körnern ge= lassen, weil sie nicht imstande ist, durch ihr Hungergefühl den Reiz, den die Körner auf ihre Augen oder auf ihren Geruchssinn ausüben, zu ekphorieren. Die Engramm= assoziationen zwischen Hungergefühl einerseits, Erkennen und Picken der Körner andererseits verliefen eben durch Großhirnneuronen, die nunmehr zerstört sind. Sperrt man männliche und weibliche enthirnte Tauben zusammen, so geben sie unzweideutige Zeichen der Brunst, begatten sich aber nicht, weil eben die gleiche Assoziation zwischen Gesehenem und Gerochenem einerseits und den zur Befriedigung des Triebes nötigen Bewegungsimpulsen andererseits zerstört ist. Es sind also in beiden Sällen zwei Ketten von Automatismen vorhanden, welche jedoch nicht miteinander verbunden werden, offenbar weil das Organ fehlt, das sie für gewöhnlich verknüpft. Man muß zu= geben, daß der Schritt vom Reslex bis zum Automatismus ein gewaltiger ist; es sind also drei Hauptstufen zu untersscheiden: 1. die einfache Zuckung, 2. die einfache zwecks mäßige Reflexbewegung, 3. eine längere Kette mäßiger handlungen. Dennoch zögern die Physiologen nicht, das Komplizierte aus dem Einfachen abzuleiten und anzunehmen, daß die Automatismen Kombinationen von Reflexen sind. Gemeinschaftlich ist allen diesen Erschei= nungen die gesetzmäßige, zwangsartige Auslösung von Be= wegungen durch Sinnesreize vermittels komplizierter Apparate des Zentralnervensystems, welche jedoch vom Groß=

hirn unabhängig sein können; ich sage "können", weil es auch Großhirnreslexe und Großhirnautomatismen gibt.

hier entsteht eine Frage, die wir schon bei Besprechung der Schmerzlosigkeit bei Großhirnzerrungen angeschnitten haben: worin besteht eigentlich der Unterschied der Groß= hirnfunktion von den Sunktionen des Rückenmarkes und der untergeordneten Hirnzentren? Hierüber entscheidet nach meiner Ansicht die vergleichende Physiologie, und Isidor Steiner hat durch ein Experiment den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir werden später bei Besprechung der Phylogenie die Sache ganz verstehen. Beim Menschen und bei den Säugetieren und Dögeln überwiegt das Groß-hirn, wie schon gesagt, alle anderen Zentren bei weitem. Bei den Sischen dagegen gibt es Arten, wo das sogenannte Mittelhirn (Dierhügel) viel größer ist als das Großhirn. Wenn man bei diesen Sischen das Großhirn wegnimmt, so haben sie die Oberleitung ihrer Automatismen nicht ver= loren, erscheinen, wenn man ihnen Sutter vorlegt, jagen nach diesem und benehmen sich überhaupt nach Sisch= vernunftsmaßstab normal, wenn man von dem geschädigten Geruchsapparat absieht. Bei allen anderen Wirbeltieren dagegen und sogar bei solchen Wirbellosen (3. B. Ameisen), wo das Großhirn das Übergewicht besitzt, verliert das Tier durch Entfernung desselben seine geistige Oberleitung. Es ist folglich nicht die Spezialstruktur des Großhirns, sondern das Übergewicht des größten und kompliziertesten übergeordneten Nervenzentrums, das die geistige Oberleitung eines Tieres bestimmt, wie dies Steiner folgerichtig aus= führt. Aus dieser einfachen Tatsache allein erhellt der Unsinn der landläufigen Behauptung, das Großhirn an sich allein sei "Bewußtseinsorgan" (s. 3. Kap.). Nur aus dem eben erwähnten Grunde ist das menschliche Oberbewußtsein gerade die innere Spiegelung der Haupttätigkeit des mensch= lichen Großhirns geworden.

Wenn ein Reiz, der im Gehirn ankommt, dort zu keiner Bewegung Anlaß gibt, sondern in Spannkraft umgewandelt wird, spricht man von hem mung. Die Ganglienzellen und die Zwischensubstanz werden teilweise als hemmungs=apparate betrachtet. Wird umgekehrt eine starke Bewegung von einem an sich schwachen inneren Reizvorgang im Ge=hirn hervorgerufen, spricht man mit Exner von Bah=nung. Wir verweisen hier auf das, was wir in Kapitel 1, 3. über den Ausdruck der Gefühle und der Affekte gesagt haben.

5. Folgen der Großhirnausschneidung. Es war zuerst der Physiologe Slourens, der bei Tauben das Großhirn ganz wegnahm und die Tiere am Leben erhielt. Später gelang es Golt, einigen hunden das Großhirn mit Ausnahme unwesentlicher Teile des Geruchszentrums wegzunehmen und wenigstens den einen Hund 18 Monate lang gesund am Leben zu erhalten. Derselbe mußte zuerst fünst= lich gefüttert werden, gewann aber allmählich die Sähigkeit wieder, Sleischstücke aufzuschnappen, normal zu kauen und zu schlucken sowie auch Milch zu lecken. Man mußte ihm die Nahrung in die Schnauze geben, da er nicht mehr roch. Er spie aber Chininlösung aus, während er normales Hundefutter mit Eifer verzehrte. Setzte man die Fütte= rung lange aus, so wurde er unruhig; hatte er im Gegen= teil mehr als genug gefressen, so hörte er zu schlucken auf (Sättigungsgefühl). Er schlief wie normale Hunde, nur kürzere Zeit, träumte aber nicht wie solche, konnte jedoch durch Schall oder durch Kneisen geweckt werden. Wenn man ihn kniff, so bellte er und versuchte zu beißen, schnappte aber meistens fehl. Obwohl wenigstens ein Teil der Sehnerven erhalten war, machten ihm Gesichtsreize gar keinen Eindruck. Dagegen konnte dieser hund geordnet gehen. Er erinnerte sich an nichts, knurrte und biß jedesmal, wenn man ihm zu essen geben wollte. Er war also ein Kind des Augenblicks, geistig noch unbeholfener als die enthirnte

Taube. Aber komplizierte Automatismen hatte er noch, wischte 3. B. einen Tropfen Säure auf der Rückenhaut mit den Hinterbeinen ab. Nur durch die außerordentlich gesschickte Pflege eines genialen Wärters konnte er am Leben erhalten werden. Ganz ähnlich wie der Hund von Goltz verhalten sich eine Ameise oder eine Grille, welchen man das Gehirn (die gestielten Körper) entfernt hat.

Man sah auch Kinder ohne Großhirn kurze Zeit leben und dabei wimmern und sich bewegen, sogar auf Haut=

reize reagieren.

Wir ersehen also aus diesen Tatsachen:

a) daß ganz komplizierte und zweckmäßige Instinkte und Automatismen ohne Großhirn bestehen können; die untergeordneten Zentren, mit dem Rückenmark, können Sinneseindrücke verwerten und in geordnete, zweckmäßige Bewegungen umsetzen, somit instinktiv fühlen, hören usw.

und handeln;

b) daß bei Tieren, welche ein überwiegendes Großhirn besitzen, diese Automatismen nach seiner Entsernung unter sich den Zusammenhang, d. h. das zweckmäßige Zussammenhang, d. h. das zweckmäßige Zussammenhang, d. h. das zweckmäßigen wirken, so daß ein solches Tier wie blödsinnig es unterläßt, selbständig seinen Lebensbedürfnissen und zwecken nachzugehen, zu essen, zu trinken, sich zu begatten usw. (die Taube von Flourens, der hund von Goltz, die Grillen Yersins, meine Ameisen, hirnloses neugeborenes Kind);

c) daß, wenn das Großhirn kleiner ist als ein anderes hirnzentrum, letzteres die Oberleitung der Automatismen übernimmt und die spontane Lebensführung des Tieres ohne Großhirn ermöglicht (enthirnte Sische Steiners).

ohne Großhirn ermöglicht (enthirnte Sische Steiners). Es kann für den Nervenphysiologen keinen größeren Denkfehler geben, als den Begriff des Bewußtseins (der psychologischen Introspektion) mit dem Begriff der physio=

logischen Sunktion zu verwechseln. Es kannkein Organ des Bewußtseins geben, ganz einfach deshalb, weil das Bewußtsein kein organischer Begriff ist und mit dem physiologischen Begriff der Energie nichts zu tun hat, deren innere, direkte Spiegelung allein es darstellt. Es war daher ein gegenstandsloser Wortstreit, als die Physiologen Munk und Goltz darüber stritten, ob der ent= hirnte hund des letzteren noch ein Bewußtsein besaß oder nicht. Wir müssen vielmehr theoretisch, wie Dolfmann und Pflüger, annehmen, daß das Rückenmark und die untergeordneten hirnzentren jenes hundes ihre Unterseele resp. ihre Unterbewußtseine besaßen, was übrigens durch die Cust- und Schmerzensäußerungen dieses Tieres indirekt bestätigt wird. Golt sagt zwar, daß sein Hund Zorn, aber niemals Freude äußerte, sein gieriges Fressen kann man jedoch als Ausdruck der Lust bezeichnen.

Alles in allem müssen wir die Automatismen, deren höhere, zweckmäßigere Zusammenfügung unter dem Titel Instinkt die hauptsache im Nervenleben der meisten niederen Tiere ausmacht, als eine niedrigere Form des Seelenlebens auffassen, welche beim Menschen ihren haupt= sitz in untergeordneten Hirnzentren hat, aber infolge des immer stärkeren Eingreifens des Großhirns ihre Selb= ständigkeit verloren hat. Ganz selbständig beim niederen Sisch, weniger schon beim Frosch, noch weniger beim Dogel, recht unbeholfen beim Hund, sind diese Automatismen beim Menschen nur noch die untergeordnetsten Diener des Großhirns geworden. Sind wir 3. B. von einer instinktiven Leidenschaft, wie dem Sexualtrieb, beherrscht, so ist das= jenige, was schließlich unsere "Seele" besiegt, nicht direkt der primitive Mechanismus der niederen Nervenzentren, sondern es sind vielmehr die Engramme, die jene Zentren durch Ausstrahlung früher in das Großhirn übertragen haben, und die sich im letzteren angehäuft und mit seinen übri=

gen Engrammen assoziiert haben. Ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen Instinkt und Vernunft besteht jedoch nicht. Die instinktreichsten Insekten zeigen 3. B. zugleich auch meistens die größte Seelenplastizität.

Die Triebe des Menschen und die damit verbundenen niederen Gefühle sind Reste der Instinkte und beruhen auf Automatismen, die sich der Hauptsache nach, obwohl mehr oder weniger stark vom Großhirn beherrscht, in den ge-

nannten niederen Zentren abspielen.

6. Die plastische Gehirnarbeit. In einem relativen Gegensatz zum Reflex und Automatismus beobachten wir bei Menschen und Tieren eine Art der Nerventätigkeit, welche nicht zwangsmäßig (wie mechanisch) einem Reize folgt, sondern sich, je nach den auf das Tier wirkenden Der= hältnissen, diesen individuell anpaßt, sowie auch infolge der inneren Wirkungen und Rückwirkungen der im Großhirn angesammelten Spannkräfte (Gedächtnis usw.), scheinbar spontan aus dem Gehirn heraus sog. Willensbewegungen (vernünftige Handlungen) bewirkt. Die Benutzung der Erfahrungen, d. h. früherer Einwirkungen der Sinne auf-das Gehirn, spielt dabei eine Hauptrolle und dect sich mit den Gesetzen des Gedächtnisses, wie wir sie in der Psychologie, 1. Kap., kennen lernten. Während der Automatismus, un= bekümmert um die Erfahrung, auf den gleichen Reiz zum hundertstenmal genau so reagiert wie zum ersten, reagiert die plastische Nerventätigkeit anders und korrigiert beständig die gemachten Sehler. Gebrannte Katzen fürchten das Seuer und gepeitschte hunde die Peitsche. Diese plastische (d. h. schmiegsame, kombinations= und anpassungsfähige). Reaktionsart des Nervensystems entspricht einer ganzen Stufenleiter höherer Sähigkeiten, die wir in der Psychologie als Urteil, Vernunft, Phantasie kennen lernten. Man hat sie in neuerer Zeit auch Modifikations= vermögen genannt. Es ist ein großer Irrtum, zu glauben,

daß diese plastische Kombinations- und Anpassungsfähigkeit dem Menschen allein zukomme. Sie ist bei höheren Säugetieren ziemlich stark entwickelt. P. Huber hat bereits 1810 das Gedächtnis der Ameisen und ihr individuelles Unterscheidungsvermögen festgestellt. Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht die neueren Experimente von Adele Sielde. Ich habe selbst unzweideutig schon vor 30 Jahren bei Ameisen die Benutung der Erfahrung, d. h. die plastische Anpassung nachgewiesen. In neuerer Zeit haben v. Buttel= Reepen bei den Bienen sowie der Jesuitenpater Was= mann und ich selbst bei den Ameisen1) (ich meinerseits auch bei einem Schwimmkäfer und bei Bienen, Cubbock bei einer Wespe) diesen Nachweis vervollständigt. Etwas Modifikationsvermögen oder Plastizität ist bei jedem selbständig lebenden, beweglichen Wesen unerläßlich. Wir müssen somit annehmen, daß, wenn beim Menschen und bei höheren Tieren die unselbständig gewordenen untergeordneten Nerven= zentren ihre Plastizität fast ganz verloren haben und nur noch einer fast rein reslektorischen und automatischen Tätigkeit vor= stehen, dies einfach infolge ihrer Unterordnung unter ein leitendes hauptnervenzentrum, das Großhirn, geschah.

Das sind biologische Tatsachen. Die Physiologie, welche nicht einmal den Mechanismus des Reslexes verstehen kann, weil sie die Chemie des Lebens nicht kennt, kann noch weniger denjenigen der plastischen Nervenfunktion begreifen. Sie muß sich hier mit Beobachtung und Analogieschlüssen begnügen. Nichtsdestoweniger, trok aller zeitlich verwickelten und latenten Komplikation (Unterbewußtsein usw.) folgt

<sup>1)</sup> Es ist mir unmöglich, hier die höchst sehrreiche vergleichende Seelenkunde (Tierseele) zu besprechen, und ich verweise auf meine Abhandlungen: "Die psychischen Sähigkeiten der Ameisen", Münschen 1901, und "Das Sinnesleben der Insekten", 1910 (Übers. v. Frau M. Semon), bei Ernst Reinhardt.

jede plastische Gehirnarbeit, auch die menschliche Seele, dem

Kausalitätsgesetz. Jeder Wille ist bedingt.

7. Sekundäre Automatismen. Wir haben bereits bei der Psychologie gesehen, daß die Wiederholung und Fixierung der Engramme die sogen. Gewohnheit hervorruft. Die Gewohnheit wird aber allmählich wieder automatisch, wenn auch nicht ganz so stark wie ererbte Instinkte. Man nennt die Gewohnheiten sekundäre Automatismen. Wir konnten bei Ameisen und Bienen bereits das Vorhandensein von individuell er= worbenen Gewohnheiten feststellen. Die plastische hirntätigkeit wird also durch Wiederholung zum Automatismus. Die Gewohnheit ist beim Menschen ein Automatismus des Großhirns. Schon aus dieser Tendenz aller plastischen Nerventätigkeiten, durch Wiederholung automatisch zu werden, kann man ersehen, daß die plastische Tendenz der Lebensenergien nicht sekundär, sondern primär ist.

Wir wollen diese hochwichtigen Fragen hier nicht weiter verfolgen; es würde uns zu weit führen. Es geht aber aus dem Gesagten hervor, daß die Physiologie des Groß-hirns nicht wesentlich von derjenigen der andern Nervenzentren verschieden ist; sie ist nur komplizierter und übergeordnet, genau wie die Großhirnseele nur komplizierter ist als die Seele der untergeordneten Nervenzentren. Und wenn das menschliche Großhirn so plastisch ist, so kommt es von seiner ungeheuren Komplikation her, die der Zahl, der Verschiedenartigkeit und der feinen Zusammensehung

seiner Neuronen entspricht.

8. **Cokalisation**. Ich wiederhole hier nicht, was wir im 2. Kapitel besprochen haben. Der berühmte hirnanatom Gall war der erste, der die Sprache ungefähr richtig lokalisierte. Er glaubte jedoch alle möglichen und unmögslichen Seelentätigkeiten im Gehirn, sogar durch den Schädel

hindurch lokalisieren zu können. Obwohl er intuitiv und genial manche Wahrheiten herausfand, vermengte er diese dermaßen mit Phantasiegebilden, daß er eine an und für sich richtige Idee diskreditierte. Eigentümlich ist es immerhin, daß die Hunde, welchen Goltz den Stirn= lappen des Gehirns wegnahm, bösartig wurden, während diejenigen, bei denen er den hinterhauptslappen entfernte, sehr sanftmütig sich benahmen, was den Ideen Galls ziemlich entspricht. Aus den im 2. Kapitel angegebenen Cokalisationen der Sprache, der Sinneserinnerungsbilder und der motorischen Selder der hirnrinde geht unzweideutig hervor, daß die verschiedenen Abteilungen des Großhirns eine relative Spezialisierung ihrer Junktionen zeigen. Aber sie sind alle so innig untereinander durch Assoziations= neuronen verbunden, daß es kaum möglich ist, eine weitergehende Lokalisation der Geistesfähigkeiten zu versuchen. Wir üben jedenfalls die gleiche Region teilweise unserer rechten, teilweise unserer linken Großhirnhälfte für ver= schiedene Zwecke ein. Aber die Pathologie sehrt, daß man nach Verlust eines Teiles der Hirnrinde andere, benachbarte Abteilungen zum Ersatz wieder einüben kann, wenn die Zer= störung nicht zu groß ist. Kurz, es arbeiten offenbar gewisse Neuronen der verschiedenen Abteilungen unseres Großhirnes gleichzeitig, wenn wir geistig arbeiten, jedoch in so kompli= zierter Weise, daß wir noch ungemein weit entfernt davon sind, den Rahmen jener verschiedenen Mechanismen auch nur grob begreifen zu können.

So viel steht aber fest, daß die Ausbildung der Sprache als Münze des Denkens (s. 1. Kapitel) der plastischen Tätigsteit des Großhirns ein ungeheuer erweitertes Seld versschafft hat und allein, besonders durch die Ausspeicherung der Geistesarbeit der Vorfahren mittels der Schriftsprache, beim vergrößerten Gehirn eines höheren Affen die mensche liche Kultur nach und nach ermöglicht hat, die uns stolz macht.

9. Sinne. Die Physiologie der Sinnesorgane ist sehr kompliziert. Ihre Basis bildet die Cehre von der sogen. spezifischen Sinnesenergie von Johannes Müller, welche folgendermaßen lautet:

a) Verschiedenartige Reize oder Vorgänge der Außenswelt wirken stets der Grundqualität nach gleichartig auf den gleichen Sinn. Beispiel: Druck oder Lichtwellen, die auf das Auge einwirken, rufen Farbempfindungen hervor; Katarrh der Paukenhöhle und wirkliches Glockengeläute versursachen beide im Ohr sogen. Ohrenläuten usw.

b) Ein und derselbe Reiz, auf verschiedene Sinnesenerven wirkend, verursacht verschiedene Empfindungen. Beispiel: wenn ich auf die Nethaut drücke, gibt's Farbenempfindung; wenn ich auf das innere Ohr drücke, gibt's Geräusch; wenn ich auf die Haut drücke, gibt's Tastgefühl.

Wenn man aber die Sinnesorgane und Sinnesempfinsungen der Tiere vergleicht, so kommt man zu der Überzeugung, daß die spezifische Sinnesenergie nicht ursprünglich gegeben war, sondern sich ganz allmählich durch Anpassung des Baues der Sinnesorgane der Tiere an bestimmte Reize der Außenwelt gebildet hat, so des Auges für das Licht, des Ohres für den Schall, des Geruchsinnes für chemische Qualitäten in der Luft löslicher Körper usw. Es gab zuerst bei niedersten Tieren einen undifferenzierten Hautssinn, der sich allmählich in verschiedene spezifizierte Organe getrennt hat. Das Auge niederer Tiere ist z. B. noch sehr primitiv; man hat nachgewiesen, daß solche Tiere das Licht mit der Haut empfinden, aber allmählich bilden sich an einzelnen Stellen gewisse Nervenendigungen, welche sich besonders für den Empfang von Lichtreizen umformen.

Die spezifische Energie der Sinne ist somit ungleichwertig und nur bei höheren, ganz differenzierten Sinnen scharf spezifisch. Die spezifische Energie ist eine Empfindungsqualität; sie beruht auf einer höheren introspektiven Synthese und ist folglich psychologisch und nicht physiologisch. Licht, Sarbe, Ton, Wärme, Schmerz sind psychologische Begriffe. Ein Farbenblinder z. B. kann sich infolgedessen absolut keinen Begriff davon machen, wie ein normaler Mensch Grün von Rot unterscheidet. Es ist also klar, daß diesenigen Abteilungen des Großhirns, welche die Reize der verschiedenen Sinnesnerven empfangen, diese Reize qualitativ verschieden, je nach dem spezisischen Bau eines jeden Sinnes, verwerten. Man kann daher sagen, daß die spezisische Energie eine durch den Bau der Sinne bedingte Großhirnserscheinung ist.

In der Tat läßt sich das 3. B. dadurch beweisen, daß ein blinder Mann, der sich in meiner Behandlung befand, und dessen beide Augen sowie infolge davon beide Augen-nerven seit 25 Jahren zerstört waren, immer noch Gesichts-halluzinationen hatte und Personen in lebendiger Sigur

und Sarbe vor sich zu sehen glaubte.

Das alles beweist aber absolut nicht, daß die ursprüngliche Ursache der spezisischen Energien im Großhirn liegt. Es ist vielmehr durch die Geschichte der Entwicklung der Sinne in der Tierreihe anzunehmen, daß die Gestaltung des peripherischen Sinnesorganes allmählich die spezisische Energie ausbildet.

Letteres ist so wahr, daß wir sogar aus der von der unsrigen abweichenden Struktur gewisser Sinne bei Tieren schließen können, daß ihre spezifische Energie eine teilweise andere als die unsrige sein muß. Je nach seiner Anordnung und Lage kann ein Sinn 3. B. eine genauere oder ungenauere Kenntnis des Raumes oder der Zeit geben. Den Raum erkennen wir Menschen direkt mittels des Tastgefühles und des Auges, die Zeit mit verschiedenen Sinnesempsindungen, besonders mittels des Gehörs (von den indirekten Schlüssen durch hilfsapparate, wie Uhren usw., spreche ich hier nicht). Der Geruch dagegen kann uns wegen

seiner versteckten Cage und seiner Unbeweglichkeit fast keine Raumkenntnis geben. Ich habe aber gezeigt, daß bei gewissen Insekten das an der Spitze beweglicher Sühlhörner stehende Geruchsorgan eine Raumkenntnis (topoch em i = scher Geruchs sinn und Kontaktgeruch) gibt.1) Ohne eine Modifikation der spezifischen Energie, d. h. der subjektiven synthetischen Qualität unseres Geruchsvermögens, können wir uns aber einen solchen topochemischen Geruch nicht vorstellen. Weil das Bild der verschiedenfarbigen Gegenstände der Außenwelt in seiner genauen Sorm sich verkleinert auf der Nethaut des Auges photographiert, und weil durch die Bewegungen beider Augen unsere Nethaut sozusagen beständig die Lichtbilder der Außenwelt betastet, gibt uns dieser Sinn eine ungemein genaue Kenntnis des entfernteren äußeren Raumes. Weil unsere haut die verschiedenen Teile der umgebenden Gegenstände sehr sicher betasten kann, gibt uns der Tastsinn eine genaue Kenntnis des allernächsten Raumes.

Da ich unmöglich auf die komplizierten Details der Sinnesphysiologie hier eingehen kann, will ich nur die jenigen Sinne kurz besprechen, die der Mensch besitzt. Diese Sinne sinden sich, zum Teil wenigstens, bei den meisten Tieren wieder. Diele entbehren jedoch des Gehörssinnes, manche des Auges, und, wie schon erwähnt, sind Dariationen der spezisischen Energie wenigstens sehr wahrscheinlich. Daß irgendein ausgebildeter besonderer anderer Sinn bei irgendeinem Tier vorkommt, ist nicht festgestellt, aber nicht unmöglich. Immerhin sind alle darauf hinzielenden Experimente bisher negativ ausgefallen, besonders die Derperimente bisher negativ ausgefallen, besonders die Derperimente

<sup>1)</sup> Rudolf Brun (Die Raumorientierung der Ameisen, Jena 1914, Verlag v. Gust. Sischer; serner: Weitere Untersuchungen über die Sernorientierung der Ameisen, Biologisches Zentralblatt v. 20. Juli 1916; Verlag G. Thieme, Leipzig) hat die ganze Srage durch sinnreiche Experimente wesentlich vertiest, ergänzt und korrigiert.

suche, einen besonderen Direktionssinn aufzufinden. Die elektrischen Sische, welche elektrische Schläge mittels eines besonderen, zentrifugal leitenden Nervenorgans geben, mögen allerdings dafür eine spezifizierte Empfindung haben.

Gesichtssinn. Der Sehnerv verläuft zur Ge= hirnbasis (Taf. 2), wo sich seine Sasern beim Menschen in der Mittellinie durch Zweiteilung halb freuzen. breitet sich als Nethaut im Augenhintergrund aus. In der Nethaut befinden sich die Ganglienzellen seiner Neuronen. Das von der Kristallinse, dem Glaskörper usw. des Auges zusammengefaßte Lichtbild der Außenwelt wird auf die Nethaut geworfen, deren Neuronen es durch den Sehnerv dem äußeren Kniehöcker (einem untergeordneten hirnzentrum) übermitteln. An der Kreuzungsstelle der beiden Sehnerven teilen sich ihre Sasern in zwei Äste, von denen der eine zur gleichseitigen, der andere zur gefreuzten hirnhälfte verläuft. Die Ganglienzellen des äußeren Kniehöckers übertragen wiederum durch ihre Nervenfortsätze das Nethautbild zur Großhirnrinde der inneren Seite des Hinterhauptslappens (Taf. 4, 0), welche somit die Lokali= sation für das sogen. geistige Sehen, d. h. für das Groß= hirnsehen bildet. Diese Neuronen stehen aber durch Reflexapparate im sogen. Dierhügel noch mit den Muskeln in Verbindung, welche das Auge und die Pupille bewegen.

Der Gesichtssinn gibt uns Kenntnis von den Sarben, den Sormen und der Bewegung der Gegenstände. Das stereostopische Sehen mit beiden Augen zusammen läßt uns außerdem die Entfernungen, die Tiefendimensionen unterscheiden. Bei keinem Sinnesorgan kann man so schön beweisen (s. 1. Kapitel), wie die Empfindungen erst einzgeübt und im Großhirn verarbeitet werden müssen, um zu Wahrnehmungen zu werden. Nirgends kann man so gut beweisen, daß unsre psychologische Verwertung der Nerven-

reize nicht mehr das ist, was uns der Nerv ursprünglich übermittelte, sondern das allmählich entstandene Produkt einer bedeutenden, oft wiederholten Hirnarbeit.

Der Gehörssinn. Der Gehörssinn des Menschen sitt in der sogenannten Schnecke des inneren Ohres, in welcher sich der Gehörsnerv ausbreitet. Die Schallwellen werden dem Gehörorgan der Schnecke durch die Erschütte= rungen des Trommelfelles, der Gehörknöchelchen und des Gehörfensters übermittelt. Der Gehörsnerv verläuft zum verlängerten Mark, wo er einen Ganglienknoten bildet, und tritt in Verbindung mit der Rinde des Schläfenlappens des Großhirns, offenbar mittels der Neuronen des inneren Kniehöckers; diese Verhältnisse sind aber sehr verwickelt und noch unklar (s. Abb. auf Tafel 2 u. 3).

Gleich gewichtssinn. Mit dem Gehörsnerv zu= sammen verläuft der Dorhofnerv, der ebenfalls im Ohr= labyrinth, aber in den Bogengängen desselben endigt. ist jett ziemlich sicher durch Mach u. a. festgestellt, daß dieser Nerv zur unterbewußten Empfindung des Körper= gleichgewichtes sowie der Beschleunigung der Körperbewegungen und der Drehungen des Körpers dient. Er begibt sich direkt zur Basis des Kleinhirns, wo ein Teil wenigstens seiner Sasern aus Ganglienzellen stammt, während andere seiner Neuronen einen Ganglienknoten im Selsen= bein bilden.

Geruchssinn. Der Geruchssinn sitt oben in der Nasenschleimhaut tief versteckt, in ganz naher Verbindung mit dem Geruchskolben des Großhirns, dessen Neuronen somit fast direkt mittels ganz kurzer Sasern mit der Schleimshaut verbunden sind. Dieser Riechkolben (Tafel 2) steht durch eine Saserbahn (tractus olfactorius, Tafel 2) mit der Spike des Schläfenlappens des Großhirns in Derbindung (sogenanntes Ammonshorn und Zubehör), welche das Riechzentrum der Großhirnrinde darstellt Sorel, hygiene ber Nerven. 6. Aufl.

8

(s. Tafel 4 u. 2). Die mit der Luft gemischten, allerfeinsten chemischen Moleküle, die aus den riechenden Körpern ausschussten, reizen die Endigungen des Geruchsnervs in hunsterteilei psychologischen Qualitäten, die wir Gerüchennen.

Der Geruchsnerv steht allein in direkter Verbindung mit dem Großhirn. Dies ist so zu erklären, daß das Groß=hirn, das bei niederen Wirbeltieren noch kaum entwickelt ist, sich dort zuerst als Auswuchs des Geruchsnervs aus=gebildet hat, bis es schließlich bei höheren Tieren zum hauptzentrum des Nervensystems geworden ist.

Der Geschmackssinn, dessen Endigungen im Rachen und auf der Zungenbasis liegen, gibt uns Kenntnis von einigen chemischen Qualitäten (süß, sauer, salzig, bitter, metallisch) gewisser Substanzen, die sich im Speichel lösen. Was wir sonst noch an Speisen Geschmack nennen, beruht auf Gerüchen, die vom Gaumen aus zur Nase steigen. Der Geschmacksnerv verläuft ähnlich wie gewöhnliche Tastnerven, hat einen Ganglienknoten und endigt im verlängerten Mark. Sein Großhirnrindenzentrum ist noch nicht genau bekannt.

hautsinne. Die hautsinne wurden früher miteinander verwechselt, weil sie überall in der haut zerstreut sind. Besonders in neuerer Zeit ist es aber v. Frey geslungen, klar zu beweisen, daß die Empfindungsstellen für Druck, Wärme, Kälte und Schmerz in verschiedenen, obwohl einander sehr benachbarten hautstellen gelegen sind. Man muß somit Tastsinn, Wärmesinn, Kältesinn und Schmerzsinn voneinander trennen. Es gibt sogar gewisse Körperstellen, bei denen der eine oder der andere sehlt; die hornhaut des Auges z. B. empfindet nur Schmerz. Die Nervenendigungen der haut sind verschiedener Art. Man unterscheidet sogen. Dat er sche Körperchen, Meißen er sche Tastkörperchen (Abb. 5), Krausschen, Meißen er sche Tastkörperchen (Abb. 5), Krausschen,

tolben und freie Endigungen zwischen den Oberhautzellen. Die freien Endigungen dienen offenbar der Schmerzempfindung, die Meißnerschen Körperchen dem Tastssinn und die Krauseichen Endfolben nach v. Frey dem Kälte- und Wärmesinn. Das ist aber alles noch nicht ganz sicher. Das Großhirnrindenzentrum für die Hautsinne deckt sich nahezu mit den motorischen Seldern (Karmin, Zinnober und Gelb auf Tafel 3).

Untlar differenzierte Sinne. Wir sahen, daß unsere Sinne sich offenbar aus unklar differenzierten Sinnen niederer Tiere entwickelt haben. Wir selbst besitzen aber noch eine ganze Reihe dumpfer, nur unbestimmt lokalissierter Gefühle, die wir im 1. Kapitel als Eingeweidesgefühle bezeichneten, und von welchen wir sagten, daß sie den Übergang vom Gebiet der Erkenntnis zum Gebiet des Gefühls bilden. Dieselben werden jedenfalls durch gewisse innere Nervenenden vermittelt, deren Reiz in unserem Bewußtsein mehr oder weniger deutliche Empfindungssqualitäten hervorruft, die man aber nicht als Sinne genau voneinander trennen kann. Wir nehmen als Beispiele die Gefühle des Hungers, des Durstes, der Angst, der geschlechtslichen Wollust, des harns und Stuhldranges, des Kitzels und des Juckens.

Mustelsinn. Es wird viel über den Mustelsinn oder die Bewegungsempfindung gestritten. Man hat ihn auch als Raumsinn angesprochen. Es ist sicher, daß wir unsere Bewegungen empfinden und fühlen, an welcher Stelle des Körpers und wie sie stattsinden; wir fühlen die aktive und passive Bewegung der Musteln, die Lage des bewegten Gliedes, den Grad der Musteln, die Lage des bewegten Müdigkeit, das Gewicht und den Widerstand der Objekte. Sind es besondere Nervenendigungen in den Muskeln, welche diese Empfindungen vermitteln? Es scheint nach gewissen Dersuchen der Fall zu sein. Oder handelt es sich

nur um eine besondere Art der Erregung gewöhnlicher Empfindungsnerven?

Also gelten die althergebrachten fünf Sinne schon längst nicht mehr. Die Sache ist komplizierter. Wir haben im 1. Kapitel gesehen, wie die Sinnesreize psychologisch im Gehirn verarbeitet werden, und kommen nicht darauf zurück.

Wir sehen schon aus diesen knappen Andeutungen, daß die Physiologie des Zerebrospinalnervensystems (Gehirn und Rückenmark) eine wahre Welt ist, deren Erkenntnis aber noch sehr im argen liegt. Diese Welt hat erst angefangen, sich uns aufzuschließen. Ich erwähne nur noch, daß es außerdem viele zerstreute Neuronen im Körper gibt, welche, den niederen tierischen Organismen ähnlich, ziemlich selb= ständig kleinen besonderen Lokalfunktionen dienen, 3. B. ganz automatisch die Herzbewegung besorgen oder kleine Blut= gefäße erweitern und verengern oder auch die Absonderungs= funktion gewisser Drüsen bewirken u. dgl. m. Das Groß= hirn kann nicht überall mit der gleichen Sicherheit und Bestimmtheit in ihre Tätigkeit eingreifen; dieses Ein= greifen hängt von seinen Verbindungen durch kollaterale Nervenzweige mit diesen zerstreuten Neuronen ab. hängt auch von der Macht ab, mit welcher das Neurofym des Großhirns in solche periphere Apparate geworfen wird, und so erklären sich einzelne fast unglaubliche Wirkungen der Suggestion bei gewissen Somnambulen, wie 3. B. blutende Stigmata, Brandblasen, Nichtbluten von Schnittwunden usw. Früher betrachtete man dergleichen je nach den subjektiven Anschauungen als Schwindel oder Wunder; es ist weder das eine noch das andere, sondern beruht nur auf einer ganz besonderen Sähigkeit des Groß= hirns, starke Reize nach der Peripherie isoliert zu über= mitteln oder umgekehrt dieselben zu hemmen.

## 5. Kapitel.

## Keim= und Stammgeschichte des Nervensystems.

a) Keimgeschichte ober Ontogenie. Der = erbung.

Ontogenie heißt Entstehung des Individus ums. Bekanntlich entsteht der Mensch, wie die meisten Tebewesen, aus der Derbindung (Konjugation) von zwei mikrostopischen Keimzellen, einer männlichen (Spermatozoon) und einer weiblichen (Ei). Ganz besonders besteiligt sind dabei die Kerne der Zellen, während das Protoplasma des Eies nur als Sutter der Kernsubstanz dient. Die Zeugung ist somit gleichbedeutend mit der Konjugation; in Wirklichkeit also wird das Teben der Eltern von zwei lebenden Keimen gemeinschaftlich fortgesetzt und nicht ein neues Teben erzeugt.

Aus den verbundenen beiden Keimen, welche sich aus dem Eidotter ernähren, entstehen durch Teilung sehr viele sogenannte embryonale Zellen, welche sich in Sorm von verschiedenen Blättern lagern und allmählich den Embryo bilden. Eigentümlich ist dabei der Dorgang der so= genannten Mitose, durch welchen die Dererbungssubstanz oder das Chromatin bei der Teilung der Zellen, von der Konjugation an, sich stets so verteilt, daß ungefähr genau eine Hälfte väterlicher und eine Hälfte mütterlicher Substanz jeder Zelle zukommt. Beim Wachstum macht der Embryo alle möglichen sonderbaren Sormumwandlungen durch, welche, zum Teil wenigstens, die Sormen der Vorfahren der betreffenden Art etwas nachahmen. Als Beispiel erwähne ich die Raupe eines Schmetterlings, welche dem Wurm, dem Dorfahren des Schmetterlings, entspricht, die Zähne des Embryos eines Walfisches, welche später verschwinden und den Zähnen der Vorfahren des Walfisches entsprechen, da der erwachsene Walfisch selber keine Zähne hat, die Kiemen=

bogen des menschlichen Embryos, welche auf unsere zisch= ahnen zurückweisen, usf. Auf das Wesen der rätselhaften Energien, welche die Formenumbildung des Embryos einer jeden Tier= und Pflanzenart bestimmen, ist hier nicht der Ort einzugehen, ebensowenig auf die bezüglichen Hypo= thesen. Immerhin müssen wir folgendes feststellen:

1. Daß zur normalen Entwicklung eines Embryos die Gesundheit der beiden Keimzellen, aus welchen er stammt, und die Ungestörtheit seiner weiteren Entwicklung sowie

seine gesunde und passende Ernährung gehören.

2. Daß der Embryo eine Kombination der väterlichen und mütterlichen Eigenschaften darstellt, und daß in ihm bald die Energien der einen, bald die der andern vorwiegen.

3. Daß bei der Befruchtung eines Eies durch ein Spermatozoon ein ungeheures Zufallspiel dadurch entsteht, daß in der Geschlechtsdrüse des Vaters Millionen von Sper= matozoen und in derjenigen der Mutter wenigstens sehr viele Eier enthalten sind, während gerade nur ein Spermatozoon das glückliche wird, ein bestimmtes Ei zu be= fruchten. Es ist aber mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die Substanz eines jeden Spermatozoons bestimmte und von derjenigen der andern verschiedene Zusammenstellungen aus Energien seiner Vorfahren besitzt. Das gleiche gilt vom Ei. In der Tat sind alle Geschwister in einer Samilie voneinander verschieden und zeigen sehr wechselnde Atavismen. Man kann schon daraus ersehen, daß die erb= lichen Eigenschaften des aus Ei und Spermakern hervor= gehenden Cebewesens durch diejenige Zusammenstellung der Energien bestimmt werden, welche gerade das betreffende befruchtende Spermatozoon und das betreffende befruchtete Ei jedes von seinem Keimträger entnommen haben. Dann kommt noch das Überwiegen des einen oder des andern der beiden Keime im konkreten Sall hinzu.

Die Verhältnisse der Ernährung im Mutterleibe sind

zwar für die normale Entwicklung und Gesundheit des Emsbryos wichtig, bestimmen aber nicht im mindesten seine indisviduellen Eigenschaften, was schon daraus hervorgeht, daß er im Durchschnitt ebensoviele Merkmale von der winzigen väterlichen Zelle als vom Ei erhält, troß dem ganzen geswaltigen mütterlichen Einfluß auf die genannte Ernährung

der Frucht.

In jedem Embryo wird ein kleiner Dorrat embryonaler Zellen als Geschlechts= oder Keimzellen in einer be= stimmten Anlage reserviert. Zuerst sind diese Zellen weder männlich noch weiblich, und ihre Anlage ist, wenigstens scheinbar, neutral. Aber zu einer bestimmten Periode des Cebens des Embryos entscheidet es sich, ob jene Keim-anlage männlich oder weiblich wird. Im ersteren Sall ent= wickeln sich die Zellen zu Spermatozoen und bildet sich ihre Anlage in die männliche Geschlechtsdruse um; im zweiten Salle entwickeln sich die Zellen zu Eiern und bildet sich ihre Anlage in den Eierstock um. Weibliche und männliche Geschlechtsdrüse entstehen also aus der gleichen Keimanlage. Wenn aber die Differenzierung stattgefunden hat, nimmt die ganze weitere Entwicklung des Einzelwesens, und zwar in allen Körperteilen, nach und nach die Merkmale des Männchens oder des Weibchens an, was bei gewissen Tieren, wo beide Geschlechter sehr verschieden sind (hirsch, Pfau, Ameise usw.), Abweichungen im ganzen Körperbau zur Solge hat.

Das Nervensystem bildet sich aus dem äußeren Keimsblatt oder Ettoderm, d. h. aus demjenigen Blatt des Embryos, aus dem die Haut und die Sinne hervorgehen. In der Mittellinie hinten stülpt sich ein Teil des Ettoderms rinnenförmig nach innen ein, schnürt sich dann vom äußeren Teil ab und wird zum Gehirn und Rückenmark. Anfangs bilden sich nämlich am vorderen Ende dieses sogenannten Medullarrohres (Zentralnervensystem) des Ems

bryos große Blasen, die später zum Gehirn werden. Zunächst vermehren sich die Zellen dieser zentralen Nervenorgane riesig und bilden die Anlagen der einzelnen Teile
der grauen Substanz derselben. Erst später wachsen die
Sasern aus den Zellen heraus, und erst viel später, zum Teil
erst nach der Geburt des Kindes, umhüllen sich jene Sasern
mit einer weißen Markscheide. Das Derhältnis der Nervenelemente des Embryos zu denjenigen des Erwachsenen
haben wir bereits im 2. Kapitel besprochen. Nach his
wachsen die peripherischen Nervensasern direkt aus ihren
Ursprungszellen heraus.

Bei der Geburt ist das Gehirn schon recht groß. Beim menschlichen Embryo ist es sogar unverhältnismäßig groß. Dies beweist, wie früh die fertige Anlage des Organes unseres Denkens, Sühlens, Wollens und Bewegens vorliegt. Aber beim neugeborenen Kind ist ein großer Teil der Großhirnneuronen noch grau, ohne Markscheiden, un= fähig zu funktionieren. Erst allmählich, während des ersten Cebensjahres bilden sich Marthüllen. Mit dem Auftreten derselben fängt das Neuron zu funktionieren an. schon geht hervor, daß vieles, was man beim kleinen Kinde als Erlernung bezeichnet, gar nicht erlernt ist; es sind viel= fach fertig ererbte Instinkte, die erst mit der Sertigstellung ihres Organes zu funktionieren beginnen. Zuerst funktio= nieren die Reflezzentren des Rückenmarkes und der unter= geordneten hirnzentren sowie Automatismen, wie z. B. das Saugen und Schlucken des Säuglings. Dann beginnen die Eindrücke der Außenwelt auf Gefühl, Gehör, Gesicht, Geschmack, Geruch usw. plastisch einzuwirken, d. h. gelangen nach und nach in die eines nach dem anderen funktions= fähig werdenden Großhirnneuronen. Das bisher leere Blatt des Großhirns fängt an, mit konkreten Gedächtnis= bildern und Engrammen beschrieben zu werden.

Es ist ein höchst lehrreiches Studium, das Kußmaul

und Preyer begonnen haben, die allmähliche Entwicklung der Seelentätigkeit des kleinen Kindes zu beobachten. Wir verweisen auf die Originale; denn hier fehlt uns der Raum, diese Untersuchungen wiederzugeben. Anfangs kann das Kind seine Bewegungen den Sinneswahrnehmungen noch gar nicht anpassen. Es hat auch offenbar noch keine rechten Wahrnehmungen, sondern zuerst nur primitive, noch un= assoziierte Empfindungen. Die Tastempfindungen asso= ziieren sich zuerst am besten bei den Bewegungen. Dann kommen Gehör, Gesicht usw. dazu. Das Kind lernt das= jenige zu greifen, was es sieht, dasjenige wiederzuerkennen, was es schon gesehen hat. Die Engramme bleiben haften und assoziieren sich untereinander, auch diejenigen verschiedener Sinne. Immerhin haften dieselben noch sehr schlecht; denn das vier= oder fünfjährige Kind weiß in der Regel von den Erlebnissen seines ersten Lebensjahres nichts mehr. Es ist vielleicht falsch, zu sagen, sie haften nicht gut; denn sie werden doch fixiert und verwertet, aber wenigstens ekphorieren die späteren Introspektionen diejenigen des ersten Jahres nicht mehr. Die Kinder, selbst gleicher Eltern, sind sehr verschieden, und schon in den ersten Lebensjahren kann man ihre erblichen Anlagen, ihre Stärken und Schwächen erkennen. Es ist hier nicht der Ort, um auf die Hygiene des Kindes und die Pädagogik einzugehen. Es genüge hier die Andeutung, daß die Kinder sich ungeheuer ungleich= mäßig entwickeln, daß der Übergang vom Embryo zum erwachsenen Menschen sich von der Geburt bis vielleicht 3um 18. oder 20. Jahre beim Mädchen und 3um 23. oder 25. beim Knaben unmerklich vollzieht. Dieser Entwicklung des Körpers entspricht auch die ganze Entwicklung der Seele und überhaupt aller Nervenfunktionen. Was uns hier interessiert, ist, diese in ihren großen Linien kennen 3u lernen.

Bis zur Geburt hat sich der Embryo in seiner dunkeln

hülle wohlgeborgen, gefüttert und wachsend, von der Außenwelt und ihren Einwirkungen abgesperrt, obwohl sich etwas bewegend, rein passiv verhalten. Nun wird er plötslich aus der Ruhe gerissen und kommt mit der Außen= welt in Kontakt. Don da an wirkt die Außenwelt auf den Menschen bis zu seinem Tode unaufhörlich durch die Der= mittlung der Sinnesorgane und der Empfindungsnerven, während durch den Bewegungsapparat der Mensch wieder= um auf jene Außenwelt zurückwirkt. Das Organ, das nahezu sämtliche Einwirkungen registriert, ordnet und kombiniert sowie sämtliche Rückwirkungen besorgt, ist das Gehirn. Ich verweise auf das 1. Kapitel und das dort vom Gedächtnis Gesagte sowie auf alle anderen vor= hergehenden Kapitel. Aus ihnen geht klar hervor, daß die Gehirnarbeit, d. h. sämtliche Verarbeitungen der Eindrücke der Außenwelt, sowie sämtliche Bewegungsvor= stellungen und Willensimpulse im Caufe des Lebens eine beständige Umarbeitung der Persönlichkeit, d. h. des Gehirns bewirken. Das Gehirn ist der Mensch, sagten wir. Die ungeheure Aufnahmefähigkeit eines jeden Gehirnes für Dorgänge der Außenwelt bewirkt, daß es sich je nach den Umständen, in welchen es lebt, je nach den Arbeiten, die es verrichtet, je nach den Menschen und Dingen, deren Einwirkungen es empfängt, sehr verschieden von den andern entwickelt. hier bestimmen die Gesetze der Übung und der Gewohnheit, sofern nicht Suggestion oder pathologische Einwirkungen in Frage kommen, die Entwicklung.

Als allgemeine Regel können wir hinstellen, daß geradeso wie beim Muskel eine regelmäßige Übung das Organ stärkt (siehe Turner und Sportsleute), dies auch beim Gehirn zutrifft. Übung macht den Meister. Je mehr und je verschiedenere Tätigkeiten konsequent geübt werden, desto fähiger wird das Gehirn in vielen Gebieten. Dieses Geset darf jedoch nicht mißverstanden werden. Die Tätigteit erschöpft, wenn nicht dazwischen Ernährung und Ruhe das erschöpfte Gewebe des Nervensystems wieder aufstrischen, während die Derbrennungsprodutte beseitigt werden. Der Schlaf ist die Ruhe des Gehirns, während welcher die erschöpften Neuronen wieder aufgebaut werden. Im übrigen wird seine Substanz wie alle Körperorgane durch Derdauung und Blutkreislauf ernährt.

Die Erfahrung lehrt, daß für das Gehirn, wie für die Muskeln, das Gesetz der Übung gilt, nach welchem über= triebene einmalige Anstrengung mit sehr langen Ruhe= pausen eher schadet, während eine konsequent wiederholte, vielseitige Tätigkeit, durch genügende kleinere Ruhepausen unterbrochen und von einer genügenden Ernährung unterstütt, stärkt. Um dieses Übungsgesetz richtig zu verstehen, muß man noch einige Punkte berücksichtigen, welche die Pädagogik leider in schmählicher Weise vernachlässigt hat. Eine gesunde Übung des Gehirns muß allseitig sein. Dor allem muß die Bewegungssphäre, die zweckmäßige Übung der Muskeln nicht nur für die Muskeln selbst, sondern in Verbindung mit vernünftigen Willenszwecken mit der Übung der Sinneswahrnehmungen und des logischen Gedächtnisses hand in hand gehen. Ich bitte hier wohl zu beachten, daß es nicht gleichgültig ist, ob man mechanisch hundertmal nacheinander ein Gewicht hebt, wodurch die Muskeln allein mit niederen Hirnzentren geübt werden, oder ob man eine nugbringende Arbeit verrichtet, welche Geschick und Kombination erfordert und dadurch eine bedeutende harmonische Tätigkeit des ganzen Großhirns erfordert. höchst unzweckmäßig sind alle Schnellpressen, bei welchen einseitig irgendeine bestimmte, engbegrenzte geistige oder Muskelarbeit eingeübt wird. Also Harmonie der Gehirnarbeit ist die Bedingung einer gesunden Übung. Diese aber ist das beste Mittel, eine gesunde und kräftige Entwicklung des Gehirns zu fördern.

In neuerer Zeit hat man mit vollem Recht angeregt, bei den Kindern beide Großhirnhemisphären zu üben, näm= lich vor allem beide hände, damit der Mensch nicht im erwachsenen Alter unfähig wird, mit der linken hand zu schreiben und sich sonst mit derselben geschickt zu benehmen. In der Tat wird bei Kulturmenschen die rechte Hand (die linke hirnhälfte) viel zu einseitig geübt und der betreffende hirnteil viel zu sehr überanstrengt, die linke hand dagegen vernachlässigt. Infolgedessen übt man sich wegen der näheren Ekphorie und Assoziation auch fast allein mit der linken hirnhälfte zu sprechen. Dielleicht liegt darin ein Grund, warum Schlaganfälle viel häufiger die rechte Körperseite als die linke treffen. Jedenfalls ist man nach solchen sowie nach sonstigen Unfällen der rechten Seite in der Regel kläglich unfähig, mit der linken Hand zu arbeiten. Eine solche Neuerung in der Pädagogik ist daher ungemein zu begrüßen.

Man muß aber nicht nur einseitige Überanstrengungen auf der einen sowie Saulheit und Dernachlässigung auf der anderen Seite vermeiden. Man muß auch alle Schästigungen aus dem Wege räumen, welche die so zarte und feine Gehirnsubstanz treffen können. Die schlimmsten sind die narkotischen Vergiftungen; wir werden bei der hygiene darauf zurücksommen.

Betrachten wir nun im Licht des Trainierungs= oder Übungsgesetzes die Ontogenie des Gehirns des Kindes, so finden wir in ihm eine ganz natürliche Tendenz, zuerst konstrete (sinnliche) Sinneswahrnehmungen aufzunehmen und zu verarbeiten sowie solche durch entsprechende Handslungen hervorzurusen. Das Kind den kt konkr et und dürstet nach konkreten Kenntnissen. Wie könnte es auch Derständnis zeigen für Abstraktionen, diese komplizierten Produkte langjähriger Derarbeitung der Dorstellungen durch Erwachsen? Die Kinderneuronen sind absolut nicht

entsprechend mit alten assoziierten Gedächtnisbildern bevöl= tert. Die Solge davon ist, daß ein Kind, sobald es sprechen, lesen und schreiben gelernt hat, somit die Sprachinstrumente, die Elemente der Münze des Denkens besitzt, zunächst mit den Instrumenten selbst, d. h. mit den konkreten Wortsbildern spielt. Den Sinn, d. h. den Gedanken, den das Wort versinnbildlicht, versteht es nur, wenn es sich um einfache, nicht oder kaum abstrakte, sondern sinnlich wahrnehmbare Dinge oder Gefühle handelt, die es um= geben, und die es kennt von einzelnen Tieren, Kleidern, Personen, Möbeln, Blumen, Tönen, einfachen Gefühlen, wie Liebe, Ekel usw. Abstrakte Worte, wie Handel, Industrie, Kunst, Politik usw., lernt das Kind wie ein Papagei, als unverstandene Klang= und Schriftbilder. Derjenige Pädagoge, leider zu oft ein Pedant, der das Kind schulgemäß zwingt, alle möglichen Phrasen auswendig zu lernen, deren Sinn es unmöglich fassen und ver= stehen kann, treibt mit dem Kindergehirn ein strafbares, grausames Spiel. Die Redensart, das Gedächtnis müsse mechanisch geübt werden, ist unpsychologisch, grundfalsch und züchtet höchstens eine der schlimmsten Eigenschaften des Menschen, nämlich das Ersetzen des Denkens durch Worte, das sinnlose Geschwätz. Dieses pathologische Produkt unserer Kultur spukt leider noch in sehr vielen Köpfen und ist eine Missetat der Schule, die nicht genug gerügt und bekämpft werden kann und in Presse und Büchern, im Salon, am Biertisch und auf der Straße vielfach fortgesetzt wird.

Nochmals also, das Kind dürstet nach konkreten Kenntsnissen, und diesen Durst muß man bei ihm stillen. Man muß peinlich alle frühzeitigen Abstraktionen bekämpfen. Die Abstraktion kommt ganz von selbst, bildet sich gesetzmäßig im Gehirn durch Vergleichung der konkreten Vorstellungen, ohne daß man ihre Entwicklung zu übereilen braucht. Es ist kein nütliches, sondern ein schäds

liches Wert, den Kopfder Kinder mit fer= tigen Phrasen und Dorurteilen voll= zustopfen; diese bilden sich schon gang von selbst im übermaß, ohne daß man das Gehirn noch fünstlich damit übersättigt. Sreilich sind die Kinder sehr verschieden. Es gibt solche, die früh zum abstrakten Denken, 3. B. zur Mathematik, neigen, während andere viel konkreter und induktiver zu denken geneigt sind. Was tut das aber? Beide müssen verstehen, bevor sie sich etwas einprägen, nachdem sie die Elemente der Sprache kennen. Was man verstanden hat, bleibt ohne sogenannte Mnemotechnik im Gehirn viel nut= bringender und fester haften als die papageimäßig gelernten Phrasen. Man sollte sich vor allem bemühen, den Gebrauch von Worten, die noch nicht verstanden werden, zu vermeiden. Leider versteht oft der Lehrer selbst nicht den Sinn der Worte, die er gebraucht und lehrt.

Ein Cehrer sagte einmal, es sei ein Glück, daß die Kinder in der Schule so unaufmerksam seien, denn sie würden sonst durch Überanstrengung ruiniert werden. In diesem aufrichtigen Wort liegt eine Derurteilung unseres ganzen Schulsystemes, denn wozu dasjenige lehren, was nicht beachtet wird! Es ist außerdem ein Geständnis eigenen Unvermögens, ist aber psychologisch nicht ganz richtig. Was vor allem die Kinder ruiniert, ist nicht die gespannte Aufmerksamkeit, sondern die Cangeweile, verbunden mit der Angst vor den Strafen, dem Examen und den schlechten Zensuren. Dieser Alp drückt beständig auf ihr Gemüt, verdirbt ihnen das Leben und die Freude am Cernen. Dersteht man es, wie in den Canderziehungsheimen (siehe Kap. XI., 2., Die Schuleder Zukunft), diesen Druck zu beseitigen und durch passende Abwechselung in der Arbeit die Harmonie der Seelentätigkeit im Gleichgewicht zu halten, so braucht man sich um die Aufmerksamkeit nicht zu

fümmern; sie ermüdet nicht so bald, und das Kind bleibt fidel und munter, wenn man ihm genug Zeit zum Schlafen läßt.

Es ist selbstverständlich, daß ferner alle höheren und besseren Eigenschaften des Menschen ontogenetisch ge- übt werden sollten, vor allem das Mitgefühl, das soziale Pflichtgefühl, die Arbeit für andere, die Genügsamkeit für sich selbst, die Dermeidung alles unnühen Tandes, die Bildung und die konsequente Durchführung nühlicher Entschlüsse uss.

In der eben besprochenen Weise, durch richtige Übung, paßt sich das Gehirn an das menschliche soziale Leben mehr oder weniger an. Wir können somit die ganze eben be= sprochene Gruppe von Saktoren, die auf das sich ent= widelnde Gehirn einwirken, mit dem Ausdruck Anpas= sung oder Erziehung bezeichnen. Wenn man von der Erziehung spricht, darf man nicht vergessen, daß der Er= zieher durch seine persönlichen Redensarten am wenigsten erzieht. Was hauptsächlich erzieht, sind die Umgebung, das Beispiel, die Nachahmung, die Tätigkeit des Kindes selbst. Sügen wir gleich noch hinzu, daß die Einwirkungen der Erziehung oder Anpassung keineswegs mit dem Aufhören des Wachstums beendigt sind. Das Übungsgesetz wirkt bis ins Greisenalter, bis zum Tode fort. Das ganze Leben ist ein Anpassungskampf. Aber hier zeigt sich eine eigentüm= liche Erscheinung. Die konsequent durchgeführte viel= seitige Lebensarbeit stärkt nicht nur das Gehirn, sondern auch seine fortgesetzte Anpassungsfähigkeit. Je mehr das Gehirn arbeitet, desto fähiger wird es, neue Eindrücke aufzunehmen und alte zu verarbeiten. An und für sich neigt das Alter dazu, das Gehirn erstarren zu lassen, automatisch 3u machen; der alte Mensch wiederholt sich in seinen alt= gewohnten Abstraktionen, Denk- und Redensarten. Aber der faule Mensch, der nicht oder sehr wenig arbeitet, wird durchschnittlich geistig viel schneller alt als derjenige, der

arbeitet; letzterer bleibt elastischer und anpassungsfähiger. Alles, was wir soeben gesagt haben, bedeutet aber nur einen Teil der Saktoren der ontogenetischen Entwicklung. Ein zweiter, ebenso wichtiger Teil ist bereits in den beiden konjugierten Keimzellen enthalten. Das sind die Saktoren der Vererbung. Diese sind von ungeheurer Tragweite. So wenig als eine Ente aus einem hühnerei entstehen kann, so wenig kann ein Musiker aus unmusikalisch angelegten Keimen oder ein genialer Mensch aus konjugierten Keimen mit dummen Anlagen entstehen. Die Übung kann die normale, möglichst vollständige und möglichst passende Ausnutung der vorhandenen Keimesenergien bewirken; nie und nimmer kann sie aber Dinge hervorzaubern, die dem Keim fehlen. Aus dem oben Gesagten geht hervor, daß die Keimesenergien sehr verschiedenartige Zusammenstellungen der Eigenschaften der Vorfahren enthalten. Atavis= mus nennt man das Erscheinen irgendwelcher Eigen= schaften bei einem Individuum, die dessen Eltern nicht besaßen, die aber bei irgendeinem Vorfahren, 3. B. einer Großmutter väterlicherseits, vorhanden waren. Wahrschein= lich hatte in einem derartigen Salle eine solche Keimzelle des Befruchtung bewirkt, welche gerade die die Eigenschaften der Mutter des Daters in besonderer Stärke beibehalten hatte.

Gregor Mendel (Versuche über Pflanzenhybride, 1865; bei Wilh. Engelmann, Leipzig 1901, wieder gedruckt) hat sehr interessante Versuche über das generationen-weise Latentbleiben (scheinbare Verschwinden) der Verserbung angestellt. Darauf hat man in den letzten Jahren unter dem Namen "Mendelismus" vielfach gewagte oder falsche hypothesen aufgebaut, die R. Semon in seiner "Mneme" (III. Teil, Kap. 13) am besten widerlegt hat, insem er zugleich den wahren Kern des Mendelismus klaudarlegte. Die Berechnung der rätselhaften Vererbungs

energien entzieht sich unserer Erkenntnis. Ihre Wirkungen sind jedoch nur zu deutlich zu erkennen. Alles vererbt sich: Phantasie, Gewissen, Sinn für Kunst, Bosheit, Instrigensucht, starke oder schwache Triebe geradesogut wie rote oder schwarze haare oder wie eine krumme Nase. Es ist aber klar, daß für den Menschen die Keimanlagen des Gehirns die wichtigsten sind. Die Lehre, die daraus hervorgeht, ist die: der Mensch sollte in der Erzeugung seiner Nachkommen eine sorgfältige Auswahl treffen, die Tüchtigen und Gesunden sollten sich vermehren, die Untüchtigen und Kranken oder Abnormen nicht, denn alle Anstrengungen der Erziehung oder Anpassung scheitern an dem Sehlen genügender Keimanlagen, oder weil letztere oft böse Gegner der sozialen Erziehung darstellen.

Das eben Besprochene können wir als Dererbung im eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnen (siehe weiter unten, Stammesgeschichte). Wie wir bald sehen werden, fönnen solche Einwirkungen der Außenwelt, die allein bereits differenzierte Körperzellen und nicht die Keimzellen selbst treffen, nur infinitesimal, durch die menschliche Engraphie sich vererben und dadurch in latenter Weise den evolutiven Aufbau der Arten vorbereiten. Nur wenn die Engraphie die Keimzellen selbst direkt trifft, dürfte sie rascher umbilden können. Nur dasjenige, was die Keimzellen verändert, kann sich rasch vererben; das sollte verständlich sein, pflegt aber ganz besonders mißverstanden zu werden. Man kann 2000 Jahre lang einer bestimmten Tierart den Schwanz abschneiden, und doch werden nach 2000 Jahren die Nachkommen immer wieder mit einem gleichen Schwanz geboren. Die rasche und ungeheure Variabilität innerhalb einer Art hängt von den unendlichen Dermischungen der Keimesenergien bei den oben erwähnten Konjugationen der Keime ab. Dies beweisen die Gärtner und Tierzüchter, welche durch richtige Auswahl von Samen und Zuchttieren

und entsprechende konsequent durchgeführte Befruchtung solcher Individuen, welche besondere Eigenschaften haben, die man zu verstärken wünscht, allmählich neue Varietäten

und Rassen von Pflanzen und Tieren erzeugen.

Es gibt aber zwischen der genannten reinen Dererbung und der zuerst erwähnten Anpassung eine Mittelkategorie von die Entwicklung des Individuums bestimmenden Saktoren, die man als Keimkrankheit en (Blastophthorie) bezeichnen kann. Alles, was entweder schon die Keime im Leibe der Eltern (eigentliche Blastophthorie) oder den Embryo schädigt, wirkt störend auf die Ontogenie und kann trotz tüchtigen Vorsahren geistig oder körperlich verkrüppelte Nachkommen erzeugen. Beispiele:

Ein gesundes Indianerehepaar mit zwei gesunden Kindern kommt in eine europäische Stadt und lernt das Alkoholtrinken. Beide Ceute werden Alkoholisten und versgiften ihre Keimdrüsen mit Alkohol. Sie erzeugen dann fünf weitere Kinder, von welchen das eine Idiot, das zweite rhachitisch, das dritte epileptisch wird und das vierte tot zur Welt kommt. Nur eines bleibt gesund. Dies nennt man Alkoholvererbung, eine vor der Konjunktion stattssindende künstliche Vergiftung der Keime unserer Nachstanken, die leider in unserer ganzen europäischen Gesellsschaft grassiert.

Gesunde Eltern haben ein gesundes Kind. Der Dater infiziert sich mit Syphilis. Das Spermatozoon, das das zweite Kind erzeugt, ist vielleicht syphilitisch, oder der Embryo wird infiziert. Das zweite Kind kommt syphilitisch zur Welt und geht elend zugrunde oder wird invalid.

Zwei gesunde Eltern erzeugen einen gesunden Keim, der sich zunächst als gesunder Embryo entwickelt. Während der Schwangerschaft bekommt die Mutter den Typhus. Das Kind wird schwächlich und schwachsinnig; oder bei der Geburt erhält das Kind eine Schädelverletzung, das Gehirn

wird zum Teil gequetscht und eine Anzahl Neuronen zersstört: das Kind entwickelt sich mit geistigen Defekten und hat Krämpfe oder Lähmungen.

Gesunde Eltern erzeugen einen gesunden Embryo, der als gesundes Kind zur Welt kommt. Dieses Kind bekommt aber im zweiten Lebensjahre eine Krankheit, sagen wir: eine hirnhautentzündung, oder fällt aus dem Senster und bekommt eine hirnblutung; in beiden Sällen leidet das Gehirn und kann sich nicht normal entwickeln; das Kind wird schwachsinnig oder moralisch defekt mit allerlei schlimmen Eigenschaften, die es zu einem zeitlebens versehlten Menschen gestalten.

Ich habe sogar einen Sall erlebt, wo ein vortrefflicher, bereits 20jähriger junger Mann nach einem schweren Typhus zu einem unverbesserlichen Lumpen und Verschwender wurde und so viel Absurditäten trieb, daß er in die Irrenanstalt verbracht werden mußte. Die Typhussbakterien hatten auf sein Gehirn so verhängnisvoll gewirkt, daß eine bleibende Schädigung seiner geistigen Perssönlichkeit die Solge davon war.

Der letzte Sall bildet bereits den Übergang zur gewöhnlichen Geistesstörung. An dieser Auswahl von Sällen
wollte ich zeigen, wie durch die Krankheiten der Keime hindurch alle Übergänge zwischen vererbten Eigenschaften und
Krankheiten des Individuums vorkommen. Zugleich illustrieren diese Beispiele die ganze Kette der Abnormitäten
der Ontogenie des Gehirns eines Menschen. Man kann
sagen, daß alle Schädigungen der Keime, des Embryos und
sogar des Kindes, sofern sie das Gehirn treffen, mehr
oder weniger tiese und bleibende Hemmungen seiner
geistigen Entwicklung bewirken. Es gibt also eine Pathologie der Vererbung, die durch die Pathologie des Embryos
und des Kindes den Übergang zur Pathologie des erwachsenen Menschen bildet. Während aber sokalisierte

Störungen des Nervensystemes des schon gebildeten Embryos oder des Kindes sich auf seine Nachkommen nicht übertragen, treffen diesenigen, die den ganzen Keim ergreifen, wenn seine Organe noch nicht differenziert sind, auch diesenige Anlage, die später zur Geschlechtsdrüse wird. Auf solche Weise entstehen erbliche Abnormitäten der Keimesanlagen oder der Keimesenergien, und das verstehen wir unter Blastophthorie im eigentlichen Sinn des Wortes.

Diesen Abschnitt schließen wir mit der Seststellung der Tatsache, daß der Mensch in jedem Augenblick seines Lebens das vielfach zusammengesetzte Produkt seiner ererbten Keim= anlagen und der Anpassung und Erziehung oder Übung seines Lebens ist. Vererbung und Übung bezeichnen zwei ungeheure Gruppen von Entwicklungsfaktoren des Ge= hirns, welche beständig kombiniert zusammenwirken. Es ist oft unmöglich, auseinanderzuhalten, was der einen oder der andern zuzuschreiben ist. Lügt oder stiehlt ein Kind, so läßt sich 3. B. oft sehr schwer sagen, wieviel Vererbtes, Angewöhntes, Angelerntes oder Ansuggeriertes dabei mit= spielt. Sehr vieles erscheint angelernt, erworben und beruht in Wahrheit auf gewaltigen erblichen Anlagen, die nur eines kleinen Anstoßes bedurften, um sich zu entwickeln (man denke 3. B. an Mozarts Musikgenie in früher Kind= heit). Um einen Menschen richtig zu beurteilen, muß man somit stets die Erlernung und die erbliche Anlage berücksichtigen. In den Krankheiten der Keimanlagen finden wir sogar eine Übergangskette zwischen ererbten Anlagen und Einwirkungen von außen während des Lebens.

Man kann daher keinen bedenklicheren Sehler begehen als einen künstlichen Gegensatzwischen diesen beiden großen Ursachengruppen unseres Ichs aufzustellen. Wer alles von der Erziehung erwartet, irrt sich. Wer aber alles fatalistisch als von den geerbten Anlagen vorausbestimmt hinstellt, irrt sich nicht weniger. Derjenige, der die eine

der beiden Saktorengruppen (gewöhnlich die erbliche) mit überlegenem hochmut als Theorie im Kopf von Geslehrten hinstellt, bekundet dadurch nur seine Unwissenheit und seine Urteilsunfähigkeit. Man braucht gar nicht geslehrt zu sein, um diese beiden Tatsachenreihen zu erkennen, denn sie liegen jedem denkenden Menschen überall vor Augen.

Sügen wir jedoch noch hinzu, daß die Saktoren der Erziehung da am meisten ausrichten, wo die erblichen Anzlagen mehr durchschnittlich und wenig einseitig ausgeprägt sind. Da, wo hingegen extrem starke oder extrem schwache erbliche Anlagen in dieser oder jener Richtung vorliegen, kann die stets künstliche Erziehung recht wenig ausrichten; sie kann nur der Anlage enzyklopädisches Material zu ihrer Entfaltung liesern sowie Gefühl und Willen reizen oder hemmen.

## b) Stammesgeschichte oder Phylogenie. Darwinismus.

Phylogenie heißt Entstehung der Klassen oder Sippen. Diesen Ausdruck hat Haeckel, gestützt auf die Deszendenzlehre Darwins, eingeführt. Es steht heute wohl fest, daß die Tier- und Pslanzenarten stamm- verwandt sind und im Cauf langer Zeitperioden sich all- mählich umgewandelt haben. Die Phylogenie sucht nun die gemeinschaftlichen Ahnenformen der heute lebenden Arten und Artgruppen festzustellen. Man streitet wohl noch über den Grad der Wichtigseit der Zuchtwahl und anderer Sastoren der Evolution als Ursache der Umwandlung der Arten; es gibt in der Tat auch andere Sastoren jener Umwandlung, vor allem die fortgesetzte kumulierte Engraphie der Reize der Außenwelt auf die lebenden Körper. Aber über die Stammverwandtschaft der Arten lassen die Pslanzen- und Tiergeographie, die vergleichende Anatomie und Onto-

genie sowie das Studium der Versteinerungen keinen Zweifel mehr obwalten. Die Paläontologie (Versteine= rungskunde) hat unter anderem Reste von Urmenschen (Neandertal= und Spyschädel) zutage gefördert, welche ein bedeutend fleineres Gehirn hatten als der heutige Mensch. Serner hat Dubois den Pithecanthropus erectus, d. h. die fossilen Überreste (Schädel) eines Wesens gefunden, das ziemlich genau die Mitte zwischen dem Menschen und den menschenähnlichen Affen (Orang-Utang, Schimpanse, Gorilla usw.) bildet. Man kann also wohl sagen, es stehe fest, daß die Menschen von derartigen Wesen abstammen, welche selbst früher aus niederen Affen, wie diese wiederum aus fledermausähnlichen Tieren, hervorgegangen waren. Die weitere Phylogenie der Tierformen interessiert uns hier nicht, um so mehr dagegen diejenige des Gehirns des Menschen.

Daß das Gehirn sich hauptsächlich mit der höheren Intelligenz höher entwickelt, kann man aus dem Volumen des Schädelraumes entnehmen. Der obere Schädelraum des Pithecanthropus enthält 570 Kubikzentimeter, derjenige eines großen Orang-Utang mehr als die hälfte davon, dereienige eines Neandertalschädels 920, derjenige eines jetigen Menschen (also ohne Kleinhirnraum) etwa 1000—1200, je nachdem.

In den vorhergehenden Kapiteln wurde schon verschiedenes besprochen, was mit der Phylogenie zusammenshängt. Für die Nervenhygiene ist folgendes wichtig.

Wir sahen, daß unser Gehirn untergeordnete Zentren besitzt, die, wie das Rückenmark, bei niederen Wirbeltieren verhältnismäßig viel stärker entwickelt sind als beim Menschen, bei den niedersten sogar das Großhirn überwiegen. Daß dieselben die Träger unserer niedrigeren tierischen Triebe und Instinkte sind, unterliegt keinem Zweifel. Mit Bezug auf letztere können wir uns also recht gut mit Säuges

tieren vergleichen. Was den Menschen vor allem unterscheidet, ist die besondere Entwicklung seines Großhirnes, das die Automatismen bedeutend mehr beherrscht als bei allen Tieren. Doch spielt das Großhirn auch bei höheren Wirbeltieren schon eine gewaltige Rolle (man vergleiche oben den hund von Goltz und die enthirnte Taube). Nun ist es wichtig für die Hygiene unseres Gehirnes, festzustellen, wie unsere näherliegenden menschlichen Ahnen lebten, deren Kulturüberreste uns ethnologische Sunde liefern. Aus diesen wie aus der Urgeschichte entnehmen wir, daß der Urmensch, wie heute noch wilde Völker, in kleinen Gemeinschaften lebte, die in beständigem Kampf untereinander lagen. Es sind schreckliche, blutige Hekatomben, welche uns die Mordwaffen und die zertrümmerten Knochen verraten. Die Urvölker glichen aber sehr ihren Nachkommen, unseren entfernten Dettern, den Kannibalen. Somit kann man wohl sagen, daß die menschliche Natur durch Jahrtausende, wenn nicht Jahrmillionen hindurch an die härtesten Kämpfe, an Muskelübung und Gewandtheit, endlich zum Schluß an die Arbeit phylogenetisch angepaßt worden ist. Der Sieg der Tüchtigeren wurde je länger desto mehr durch die Intelligenz ersochten, woraus sich das enorme Wachstum des Großhirns erklären dürfte. Offenbar bildete sich langsam zuerst die Cautsprache aus, welche jedoch, solange sie allein der mündlichen Trasdition diente, noch keine sehr weitgehende Kultur gestattete. Erst Kulturwerkzeuge, Bilds und Schriftsprache, welche Bleibendes schaffen, konnten bewirken, daß die Nachkommen aus den Erfahrungen ihrer Dorfahren nachhaltigen Nuten zogen und daraufhin sich höher entwickelten. Schrift und Druck wurden schließlich die Hauptbeförderer der Zivilissation und machten nun eine Kulturvervollkommnung ohne entsprechende Gehirnvergrößerung möglich, indem Wissen und Erfahrung der Dorfahren in eine immer mächtigere Enzyklopädie aufgespeichert wurden, die den Nachkommen ein weiteres Aufbauen ohne so großen Aufwand an hirnkräften ermöglicht. Schopenhauer nennt die Bücher das papierene Gedächtnis der Menscheit. Unser heutiges Gehirn dürfte an sich nicht höher stehen als das unserer Ahnen vor 2000—4000 Jahren, aber die Bibliotheken und die Produkte der Wissenschaft, der Kunst und der Industrie ermöglichen es uns, dieses Gehirn hundertmal mehr auszunutzen.

Wiederum auf den Menschen rückwirkend haben die Kulturprodukte die menschlichen Gehirne einander nähersgebracht, so daß aus den ehemaligen kleinen Gemeinsschaften allmählich kleine Königreiche, dann große, dann Kaiserreiche und schließlich die Weltreiche geworden sind. Der Verkehr hat die verschiedensten Rassen und Nationalistäten untereinander in Verbindung und Mischung gebracht. Der Krieg hat seine Natur total verändert und wirkt nicht

mehr als günstiger Zuchtwahlfaktor wie früher.

Danach ist leicht einzusehen, wie der in der Urzeit noch wenig und begrenzt soziale, mit ausgiebigen Raubtiersinstinkten ausgestattete Mensch in raschem Tempo geswungen wurde, seine engherzigen Stammess, Nationalitätens und Rassenkämpse zu beschränken und sozialer, vor allem allgemeiner sozial zu werden. Aus dieser sehr einsfachen Tatsache hat sich ein wachsender Zwiespalt zwischen den phylogenetischen Raubtierinstinkten des Menschen und seinen heutigen sozialen Bedürfnissen ergeben. In ihm liegt die wahre tiese Ursache der heutigen sozialen Kämpse und auch die Tragik des Weltkrieges von 1914 (siehe Sorel: "Die vereinigten Staaten der Erde", Causanne 1915, E. Peytrequin, Rue haldimand 18).

Die Kampf= und Streitlust, die Habsucht und die Eifer= sucht sind also phylogenetische Eigenschaften, die unser Keimplasma von unseren menschlichen Urahnen ererbt hat. Sie sind mit theoretischen Auseinandersetzungen, mit Phrasen und Dogmen nicht aus der Welt zu schaffen. Nur eine stramme Ableitung jener Triebe auf nütliche soziale Arbeit und eine richtige Zuchtwahl können hier ganz allmählich Abhilfe schaffen. Diese Abhilfe ist aber unerläßlich, da die Kultur zunächst kaum rückwärtsschreiten dürfte und der Mensch sich einem allgemeinen sozialen Frieden anspassen und dennoch die Entartung vermeiden muß, welche die unausweichliche Folge der Untätigkeit sein würde.

Die Kenntnis dieser kurz skizzierten phylogenetischen Tatsachen ist außerordentlich wichtig, wenn man den Ersfordernissen einer gesunden Gehirnhygiene nachkommen will.

Einige lehrreiche, obwohl von uns etwas abseitsliegende Winke geben uns gewisse sehr entwickelte soziale Gemein= schaften bei Tieren (Bienen, Ameisen u. dgl.). So fern diese Wesen uns, der Organisation nach, liegen, so findet man doch bei ihnen überraschenderweise auf Grund einer sehr verwickelten automatischen Gehirntätigkeit Er= scheinungen, die mit den menschlichen sozialen Verhältnissen so viel Ähnlichkeit zeigen, daß man sogar gleiche Namen für sie gebraucht hat. Ich erwähne nur die Kriege und die Bündnisse, die Sklavenhalterei und Diehzucht sowie die Pilzgärtnerei vieler Ameisen. In diesen Dingen und in vielen andern liegen Konvergenzerscheinungen vor uns, welche auf allgemeine soziale Naturgesetze für Lebewesen hindeuten. Es sind zunächst zwar nur Analogien, die man aber zur Aufdedung tieferer gemeinsamer Ursachen verwerten fann.

Phylogenetisch hat sich, wie wir sahen, das Großhirn aus dem Riechzentrum niederer Wirbeltiere entwickelt. Eine konsequente Anpassung der Sinnesorgane an die Cebensbedingungen, der Nervenzentren an die Sinnesorgane und an die Bewegung uff. geht aus der vergleichensen Anatomie und Biologie hervor und beleuchtet die

ganze Urgeschichte der Cebewelt mit einem wunderbaren Sicht für denjenigen, der sich die Mühe nimmt, sich in das Studium der heutigen Zoologie und Botanik zu verztiefen. Wer es nicht verschmäht, von Jugend auf irgendzienen kleinen Zweig dieser Wissenschaften, sei es auch nur als Sport und Vergnügung, zum Gegenstand seines Spezialstudiums zu machen, wird einen Einblick in die Naturgesetze des Cebens gewinnen, der den andern Menschen stets verschlossen bleiben wird. Er darf aber nicht nur die Systematik, sondern muß vor allem die Anatomie, die Biologie und die Geographie derjenigen Cebewesen studieren, die er als Spezialität gewählt hat.

hier noch eine wichtige Frage. Der Name "Darwin" ist heute in jedem Mund. Dadurch, daß dieser große Ge= lehrte die Umwandlung (Evolution) der Arten durch die natürliche "Zuchtwahl" und den "Kampfums Dasein" der verschiedenen Tiere und Pflanzen erklärte, hat er der Evolutionslehre den Eingang in die Wissenschaft verschafft und der Naturforschung einen noch nie dagewe= senen Anstoß gegeben. Daß man durch fünstliche Aus= wahl und Begattung der Träger bestimmter Eigenschaften diese bei den Nachkommen künstlich immer mehr entwickeln kann, steht absolut fest. Das beweisen die von den Tierund Pflanzenzüchtern künstlich erzeugten Varietäten und Rassen. Ebenso fest steht es, daß in der freien Natur (man möge nur in Wald und Slur genau beobachten) Tiere und Pflanzen einander einen beständigen erbitterten Kampf liefern, einander fressen und vertilgen, und daß dabei die stärkeren, oder schlaueren, oder flinkeren, oder zäheren, oder sich leichter vermehrenden die Oberhand gewinnen (manchmal nur durch eine kleine, besonders vorteilhafte Eigenschaft). Das ist der Kampf ums Dasein, der eine natürliche Auslese (Zuchtwahl) der Widerstandsfähigkeit bedingt. Das sind unumstößliche Tatsachen, und es ist mir

einfach unfaßbar, wie eine gewisse Moderichtung (Piespers: Mimitry, Selektion, Darwinismus; Fleischem mann u. a. m.) nahezu zu einer Leugnung derselben gelangen kann. Andererseits haben die Forschungen der letten Dezennien unwiderleglich festgestellt, daß bei der Artbildung (Formenumwandlung) noch ganz andere Faktoren mitwirken, wie z. B. Wärme, Kälte, chemische Beschaffenheit der Nahrung usw., daß die Evolution durchaus nicht gleichmäßig, sondern bald rasch, bald langsam vor sich geht und oft lange Zeit stillsteht usw., und daß noch weitere, vorderhand ganz rätselhafte, unerklärte, tiesere innere Momente bei der Variation und Artneubildung mitwirken müssen. Ich deute hier nur die Mutationstheorie des Botanikers de Dries<sup>1</sup>) an. Daraus ist ein grober, heute ganz üblicher, zum Schlagwort gewordener Sophismus entstanden, vor dem wir nicht genügend warnen können,

<sup>1)</sup> Nach de Dries sollen solche plöklich in seltenen Sällen von innen heraus entstehende Dariationen die Ursache der Arteneubildung sein, während Bastardierung (Kreuzung) und Juchtwahl durch verschiedenartige Entsaltung vorhandener Keimpotenzen nur Darietäten und Rassen zustande bringen, die jedoch nichts grundsäklich Neues entwickeln und stets in den Arttupus zurückfallen. Man wolle die Erscheinungen der Engraphie (siehe unten) damit vergleichen, und man wird verstehen, daß auch hier, wie so oft in derartigen Fragen, kein Gegensak, sondern Saktorenkombination vorliegt. In ganz ähnlicher Weise wirken auch Wärme, Kälte, Licht, chemische Beschassenheit des Wassers oder der Luft (Standsuß usw.) umbildend auf die Beschassenseit der Keime. Ist die Umbildung oder Artneubildung der Sorteristenz der so umgebildeten Form im Kampf ums Leben förderlich, so vermehrt sie sich; ist sie mehr oder minder indisserent, so kann sie wenigstens weiter bestehen; ist sie dagegen für sie direkt verderblich, so geht sie zugrunde. Gegen diese simple Catsache des Cebenskampses kann keine hypothese auskommen, mag auch die neueste Mode noch so sehr gegen die Zuchtwahl agitieren. Und wie intensiv der Cebenskamps ist, das zeigt uns heute zum Beispiel die Dernichtung oft sämtlicher interessanter spezieller Tierarten einer Insel durch stärkere kontinentale Arten, die von den Schissen eingeführt werden, und dergleichen mehr.

und der auf eine Verfälschung des Begriffes "Darwinismus" hinausläuft. In diesem Ausdruck werden zwei Begriffe absichtlich und unabsichtlich vermengt: A) die heute unbedingt erwiesene Tatsache der Um= wandlung oder Evolution der Arten, die somit stammverwandt sind, — und B) die speziell von Dorwin aufgestellte Hypo= these, daß jene Umwandlung fast aus= schließlich durch natürliche Zuchtwahl er= folgtist. Darwin selbst hatte durchaus erkannt, daß die Zuchtwahl nicht alles erklärt, und daher seine Pangenesen- hypothese für die Vererbung erworbener Eigenschaften aufgestellt. Die Schuld an der Übertreibung der Bedeutung einer Zuchtwahl, die allein von sich aus imstande wäre, neue Arten zu erzeugen, liegt an A. Weismann.

Alle Gegner der Wissenschaft und Anbeter der Mystik wersen sich auf dieses Mißverskändins und benutzen es, um den Urteilsunfähigen glauben zu lassen, daß A selbst unrichtig sei, indem sie sagen, "der Darwinismus gelte nicht mehr, habe sich als falsch herausgestellt", u. dgl. m. Natürlich ist daran nur so viel richtig, daß in der Tat die Hypothese B keineswegs mehr allein zur Erklärung von A genügt.

Nun ist in neuerer Zeit ein Lichtstrahl entstanden, dem wir einige Worte widmen müssen. Don der genialen Idee Ewald Herings ausgehend, daß "der Instintt sozusagen ein Artgedächtnis sei", lieferte Richardsen ein Artgedächtnis sei", lieferte Richardsen on ("Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens") den überzeugenden Beweis, daß es sich hier nicht um eine Analogie, sondern um eine tiefere Identität im organischen Geschehen handelt. Um der rein psychologischen Terminologie zu entgehen, schuf er auf Grund einer sorgfältigen Desinition des Begriffes "Reiz" neue Ausdrücke für die gewonnenen allgemeinen Begriffe.

Als Reiz bezeichnet er eine "energetische" Einwirkung auf den Organismus von der Beschaffenheit, daß sie Reihen komplizierter Deränderungen in der reizbaren Substanz des lebenden Organismus hervorruft. Den so veränderten Zustand des Organismus (der so lange andauert wie der Reiz) bezeichnet er als "Erregungszustand". Dor der Einswirkung des Reizes ist der Organismus (ihm gegenüber) im primären, nachher im sekundären Inscheren

Wenn nun, nachdem der Reiz zu wirken aufgehört hat, die reizbare Substanz des lebenden Organismus sich im sekundären Indifferenzzustand dauernd verändert zeigt, spricht Semon von engraphischer Wirkung. Die Deränderung selbst nennt er Engramm. Die Summe sowohl der ererbten als der individuell erworbenen En= gramme eines Cebewesens nennt er seine Mneme. Als Ekphorie bezeichnet er die Wiederhervorrufung des ganzen mit dem damaligen Reizkompler synchronen (gleichzeitigen) Erregungszustandes des Organismus durch nur einen Teil des bezüglichen Reizes oder durch den abgeschwächten ganzen Reiz. Dieser Ausdruck entspricht den psychologisch (introspektiv) bekannten Vorgängen der Asso= ziation (Engramme) und der Erinnerung (Efphorie). Die Assoziation der Teile eines Engrammkompleres unter sich ist, wie schon gesagt, etwas Bleibendes, ihre Efphorie da= gegen etwas Vorübergehendes. Beide vor Semon unflar vermischte Begriffe werden von ihm mit Recht scharf ge= trennt. Engramme werden also ekphoriert. Bei jedem derartigen Vorgang klingt die ganze mnemische Erregung (Engrammkomplex) zusammen mit dem synchronen Er= regungszustand des neuen Reizes; dieses Zusammen= klingen nennt Semon hom ophonie. Zeigt sich zwischen der neuen Reizwirkung und der mnemischen Erregung eine Inkongruenz, so tendieren introspektiv die Tätigkeit der

Aufmerksamkeit, ontogenetisch der Vorgang der Regeneration und phylogenetisch die Anpassung, die Homophonie wiederherzustellen.

An hand zwingender Tatsachen zeigt nun Semon, daß die Reizwirkungen nur in ihrem Eintrittsbezirk (primären Eigenbezirk) zunächst und relativ lokalisiert sind, dann aber im ganzen Organismus (nicht nur im Nervensystem, denn sie wirken 3. B. auch bei Pflanzen) ausstrahlen respettive ausklingen. Auf diesem Wege kann eine, wenn auch folossal abgeschwächte, Nervenengraphie schließlich auch die Keimzellen treffen. Semon zeigt aber im weiteren, wie engraphische Wirkungen sehr schwacher Art erst nach unzähligen Wiederholungen (phylogenetisch nach unzäh= ligen Generationen) zur Ekphorie gelangen können. so läßt sich die Möglichkeit einer kolossal langsamen Der= erbung erworbener Eigenschaften, nach unzähligen Wieder= holungen, durch das mnemische Prinzip erklären, ohne daß die von Weismann betonten Tatsachen ihre Richtigkeit einbüßen. Denn die Einflüsse der Kreuzungen (Kon= jugationen) und der Zuchtwahl wirken natürlich ungeheuer viel rascher und intensiver als individuell vererbte mnemische Engraphien. Lettere dürften dafür de Dries' Mutationen erflären.

Lichtvoll ist die einheitliche Durchführung dieser Begriffe in der Morphologie, Biologie und Psychologie durch Semon; großartig sind die neuen Perspektiven, die daraus entstehen. Mit hilfe der Einwirkungen der Außenwelt arbeitet die Mneme, durch Engraphie erhaltend und kombinierend, während die Zuchtwahl alles schlecht Angepaßte ausmerzt. Das wahre Baumaterial der Organismen liefern so die Reize der Außenwelt. Ich gestehe nun, durch Semon zu diesem endlich annehmbaren Modus einer ungeheuer langsamen Dererbung erworbener Eigenschaften bekehrt worden zu sein. Statt verschiedenen nebelschaften

haften Unbekannten haben wir nur noch eine, das Wesen der mnemischen Engraphie, vor uns. 1)

Semons Mneme zwingt uns zu einer Revision des Be-

griffes des Unterbewußten.

In früheren Arbeiten habe ich vielfach die Aufmerksamkeit mit dem gelben Sleck des Auges verglichen. Aber die dynamische (die Kraft betreffende) Maximalkonzen= tration der Arbeit der Neuronen (Zellen) im Großhirn, die offenbar der Aufmerksamkeit entspricht, wandert zweifellos von einer Stelle des Großhirns zur andern, während der unbewegliche gelbe Sleck vom beweglichen Augapfel auf die betrachteten Komplexe (gesehenen Gegenstände) des Gesichtsfeldes spazieren geführt wird. Der Schlußessett ist immerhin ähnlich: Die mit dem Augapfel bewegliche Netzhaut empfängt Engrammkomplere, die nun, einmal der hirnrinde übermittelt, von letterer geführt, den gelben Fleck suchen. Jene Engrammkomplere werden dann wieder von der Nethaut der Hinterhauptshirnrinde übermittelt und deren Details von der Aufmerksamkeit vivider (leb= hafter und klarer) gemacht. Das erste Suchen des gelben Electes mittels der Bewegung des Augapfels infolge einer Anregung der Rinde wird entweder durch einen flüchtigen Sinneseindruck (originale Empfindung Semons) oder durch intrazerebrale (im Gehirn entstehende) Ekphorie eines Gedankens (bei inneren Assoziationen resp. deren Teilekphorien) bewirkt. Ähnliches gilt für die übrigen Sinne.

Die Dividität (Deutlichkeit) des augenblicklichen Zentralpunktes der Aufmerksamkeit bewirkt die Klarheit des Bewußtseins oder der Introspektion, die freilich, wie Sem on bewiesen hat, mit der Intensität nicht gleichbedeutend ist. Die Dividität verursacht vor allem die Klarheit des Details.

<sup>1)</sup> Ich verweise hier noch kurz auf zwei weitere Werke Semons: "Die mnemischen Empfindungen", 1909, und "Das Problem der Bererbung erworbener Eigenschaften", 1912.

Ein konfuser Engrammkomplex kann aber auch intensiv sein. Verbunden mit Intensität bewirkt die Dividität die höchste Klarheit und Stärke der Introspektion oder des Bewußt= seins durch die Aufmerksamkeit. Eine solche Verbindung möchte ich als erste oder Maximalstufe (Höchststufe) des Bewußtseins bezeichnen.

Als zweite Stufe möchte ich eine große Dividität mit schwacher Intensität (3. B. im Pianissimo) oder eine große Intensität mit schwacher Dividität (dumpfes, starkes, kon= fuses Geräusch), beide mit Aufmerksamkeit verbunden, be-

zeichnen.

Als dritte, bereits viel deutlicher geschiedene Stufe möchte ich diejenigen, weder vividen noch intensiven Bewußtseinszustände resp. Introspektionen bezeichnen, welche sozusagen die Peripherie (Umgebung) der Aufmerksamkeit betreffen und doch noch, wenn auch recht flüchtig, apperzipiert resp. gemerkt werden. Als Beispiel mögen die Teile des bemerkten Gesichtsfeldes außerhalb des gelben Sleckes gelten. Ähnliches gilt aber auch vom Gehör und vom Tast= sinn, weniger vom Geruch, Geschmad und von den inneren Sinnen. Man könnte sie bereits vielleicht als erste Stufe des Unterbewußten bezeichnen, obwohl sie noch nicht eigent= lich dazu gehört.

hier will ich eine kleine Selbstbeobachtung bei meinen Spaziergängen erwähnen. Jeden Morgen fährt um 71/4 Uhr ein Eisenbahnzug an Yvorne vorbei. Diesen hörte und sah ich jedesmal bei meinen Winterspaziergängen. Nun waren aber meine bezüglichen Bewußtseinszustände je nachdem ganz verschiedene. Wenn ich auf jenen Zug aufmerksam wartete, trat die oben angegebene erste Stufe (vivid und intensiv) ein. Wenn ich ihn aber mehr zufällig beobachtete, kam die zweite Stufe, und zwar mehr durch Intensität als durch Vividität ausgezeichnet. Wenn ich je= doch durch konzentriertes Denken von der Beobachtung der Außenwelt abgelenkt war, geschah es häusig, daß ich den genannten Zugscheinbar ganz überhörte oder übersah. Dennoch ertappte ich mich einige Male nachträglich dabei, daß mir der Durchgang des Zuges bewußt wurde. Er hatte sich in meinem Unterbewußtsein engraphiert, aber die betreffende Association wurde im Augenblic des Griginalzeizes (im Bereich meines Oberbewußtseins) nicht etphoriert, sondern nur nachträglich mit ihm verknüpft. Achtet man mehr darauf, so sind derartige Beobachtungen ebenso häusig wie bekannt. Wohin gehört aber ein solcher Zustand? Gehört er dem Obers oder Unterbewußtsein an? Zuerst dem Unterbewußtsein und nachher dem Oberbewußtsein; das ist wohl zweisellos.

Nun kommen die Stufen des eigentlichen Unterbewußtsseins, das im Hypnotismus und auch in der Psychanalyse eine so große Rolle spielt. Die negativen und positiven Halluzinationen der Hypnose kann der Hypnotiseur bestanntlich ganz unterbewußt lassen oder nach Belieben ins Gberbewußtsein des Hypnotisierten zurückrusen. Ich möchte diese Erscheinungen als vierte Stufe bezeichnen.

Als fünfte sind dann die schweren Sälle zu betrachten, in welchen längere Ketten von Erinnerungen oder Engrammstompleren ganz vergessen zu sein scheinen. In solchen Sällen wie auch in vielen Fällen der Psychanalyse ist die Ekphorie bedeutender Engrammkomplere, sogar ganzer Lebenssabschnitte ungemein erschwert und kann nur in der hypnose oder in der Psychanalyse mit großer Geduld oder besondern Kunstgriffen bewerkstelligt werden. Gerade solche Sälle aber beweisen, daß nicht die Quelle des Bewußtseins als solche, auch nicht eine frühere Intensität oder Dividität bei seiner Wiederkehr, sondern lediglich die Schwierigkeit oder die Art der Ekphorie das maßgebende ist. Zukünstig sollte man deshalb die Dissoziation der Engramme (der Gedanken) von der Verworrenheit der Ekphorien unterscheiden.

Als sechste Stufe des Unterbewußtseins möchte ich die Sälle bezeichnen, wo das Dergessen absolut und definitiv bleibt, handle es sich nun um Träume, um hypnose oder um vergessene Dinge des Wachlebens. Wir vergessen definitiv einen bedeutenden Teil der in unserem Gehirn engraphiert gewesenen Dorgänge unseres Daseins. Dennoch beweist gerade die oben beschriebene fünfte Stufe ebenso wie die Arbeiten Semons, daß die scheinbar vergessenen Engramme im Gehirn bestehen bleiben, solange wenigstens die Neuronen nicht pathologisch geschädigt werden. Die genannte sechste Stufe gehört aber entschieden noch zum Bereich der Großhirnrinde selbst; das muß ich betonen.

Über weitere Stufen können wir nur rein theoretische Erwägungen anstellen. Die vergleichende Anatomie und Psychologie zwingen uns aber geradezu, solche Stufen anzunehmen. Als siebente Stufe möchte ich die subkortikalen (unterhalb der Hirnrinde liegenden) Engramme der sogen. Großhirnganglien und sogar noch des Kleinhirns und des Rückenmarks bezeichnen. Über dieselben wissen wir subjektiv natürlich durchaus nichts. Aber die Reaktionen der (enthirnten) Tiere und die vergleichende Psychologie überhaupt lassen an der Existenz dessen, was bereits Pflüger "Rückenmarksseele" genannt hat, nicht zweifeln. Komplikation der Leistungen jener Tier- und Untermenschseele entspricht derjenigen ihrer Nervenzentren; dies lehrt die vergleichende Biologie. Als achte Stufe kann man theoretisch noch ein Bewußtsein bei einzelnen Ganglien (Nervenknoten) und Ganglienzellen überhaupt annehmen. Als neunte Stufe endlich werden die nervenlosen Organis= men (Amöben und Protozoen) figurieren. Die Zellen der Pflanzen würden dann mit dazu gehören.

Überall gilt bei den niedrigsten wie bei den höchsten Lebewesen das gleiche Mnemegesetz der Engraphie und der Ekphorie. Eine Grenze irgendwo zu setzen, wäre ein arger Denkfehler. Aber ein ebenso großer Denkfehler wäre es, das Mnemegesetz auf die seblose Materie übertragen zu wollen.

Ich lehne alle Hypothesen über den "Mechanismus" des Lebens (Tropismen von Loeb, monistische Metaphysik von Haeckel, Lebensenergetik nach Ostwalds Manier), die heute Mode sind, sowohl als die neovitalistischen Metaphysiken (Dominanten von Reinke, Bergsons "Évolution créatrice" und tutti quanti), die wissenschaftlich womöglich noch unhaltbarer sind, entschieden ab. Jede wissenschaftliche Theorie muß metaphysische Hypothesen samt deren Schlag= wörtern, die das Unbekannte, oft sogar das Unerkennbare erklären wollen, vermeiden. Sie muß sich damit begnügen, über die mit hilfe unserer Sinne wahrgenommenen, durch unsere Bewegungen kontrollierten und mit Hilfe induktiver Experimente bewiesenen Tatsachen Rechenschaft abzugeben. Cettere Art wissenschaftlicher Forschung, das Erkennen überhaupt, habe ich mit dem Ausdruck "unter sich ver= glichene Introspettionen" bezeichnet. In der Tat tut die Wissenschaft nichts anderes als subjektiv wahrgenommene Sinnbilder unter sich vergleichen und daraus Abstraktionen (wie in der Mathematik vor allem) gewinnen. Selbst die Zahlen der reinen Mathematik und deren Gleichungen stammen ursprünglich aus wahrgenommenen Gegenständen.

Aus obigen Gründen nehme ich in der Biologie die Mnemetheorie Semons an, die es vermeidet, das Ceben erklären und sein einziges uns bekanntes Ele= ment, die "Zelle", in ihrem Wesen beurteilen zu wollen. Wenn möglich, ist uns der "Mechanismus" der Vererbung, dieser ebenso vielförmigen als vielfach tausendjährigen Ver= erbung einer jeden isolierten oder zusammengesetzen lebendigen Zelle, noch unbekannter. Unter Vererbung verstehe ich hier weder die pendelartigen Variationen von

Mendel und anderen noch diejenigen der Bastarde, sondern allein die wirklich spezifischen Merkmale der guten Art, d. h. der relativ stabilen tierischen und pflanzlichen Sormen. Diese schließen nämlich in der Natur jede Bildung frucht= barer Bastarde aus.

Man möge mir eine lebendige Zelle samt ihren erblichen Potenzen fünstlich erzeugen; dann werde ich mich ergeben; vorher nicht. Man muß gestehen lernen: wir wissen nicht; die Wissenschaft erfordert es. Wer beweist uns, daß nicht unendlich viel kleinere Organismen als die Zelle existieren, die, vielleicht später, durch viel stärkere Instrumente als das heutige Ultramikroskop entdeckt werden und uns die Ursachen des Lebens und seiner erblichen Potenzen erklären werden? Aber bis dahin heißt es "schweigen", um nicht in eine Metaphysik zu verfallen, die zugleich die Verleugnung der Wissenschaft und die Seligkeit mystischer Seelen bildet.

Durch die Ausdrücke der "Mneme" (Engramme, Etphorie, homophonie usw.) bezeichnet Semon einfach die Gesamtheit gewisser wissenschaftlich beobachteter oder perimentell beweisbarer Erscheinungen, sofern dieselben sich so wohl auf das organische Leben des lebendigen Körpers (Physiologie) als auf das Leben der Seele, das heißt auf das bewußte oder unterbewußte Geistes= und Gemüts= leben (Psychologie) beziehen. Für alles andere hat er die Weisheit zu schweigen und so lange das Leben nicht erklären zu wollen, als man seine ursprünglichen Bedingungen, das heißt seine Ursachen nicht kennt.

Kehren wir nun zu A und B (Evolution und Zuchtwahllehre) zurück, so leuchtet ein, daß dasjenige, was der Zuchtwahl allein nicht möglich war, ihr nun mit Hilfe der mnemischen Engraphie mit der Zeit gelingen muß.

Somit ist A, d. h. die Evolution oder Umwandlung der Arten, eine Tatsache, die feststeht. Ebenso fest stehen

aber auch die weiteren Tatsachen C, der fünstlichen Zucht= wahl, D, des Kampfes ums Dasein, E, der mnemischen Engraphie, mit den physikalischen und chemischen Evolutions= faktoren und den Mutationen, die daraus entspringen dürften. Daraus ergibt sich von selbst, daß B nicht alles erklärt und heute nur noch als ein Hauptfaktor der Evolution gelten muß. Aber es bleibt trotzdem feststehend — und das ist für uns von enormer Bedeutung —, daß B teilweise, be= sonders für Darietäten und Rassen innerhalb einer Art, maßgebend ist, wie dies de Dries selbst anerkennt. Die fünstliche Zuchtwahl allein beweist es schon. Dadurch sind wir sicherer instand gesetzt, verderblich auf unsere eigene Art wirkende Saktoren erfolgreich zu bekämpfen und um= gekehrt ihr förderliche Eigenschaften zu erhalten und zu züchten. Diese wichtige Erkenntnis streitigen Hypothesen zuliebe zu vernachlässigen oder gar totreden (ich möchte sagen: wegschwindeln) zu wollen, ist ein sozial verderbliches Unternehmen. Mit der Eugenik oder Auslese in der Menschenzucht können und wollen wir nicht eine Artneubildung bezweden und behaupten wir nicht, alle Saktoren unserer Gehirnentwicklung zu beherrschen. Dagegen können wir mit ihrer Hilfe unbedingt schlechte Keime ausmerzen und gute, sogar immer bessere züchten. Dies genügt uns hier vollständig. Die Engraphie arbeitet mit uns für künftige Jahrtausende und muß uns die Hoffnung auf einen weiteren, höheren Aufbau unserer Hirnkräfte für eine sehr entfernte Zukunft unserer Rasse geben, vorausgesett jedoch, daß wir nicht ihre infinitesimale Ameisenarbeit in raschem Tempo durch falsche Zuchtwahl und Blastophthorie (siehe Kapitel 8) zerstören.

## 3weiter Ceil.

## Pathologie des Nervenlebens.

6. Kapitel.

## Allgemeine psycho = und neuropathologische Begriffe.

Man hat auf Grund eines alten dualistischen Dor= urteils, nach welchem die Seele etwas anderes als das Gehirn sein sollte, die Geisteskrankheiten (Psychosen) von den Nervenkrankheiten (Neurosen) getrennt. Es war dies ein verhängnisvoller Irrtum, und man kann heute wohl noch sagen, daß im Publikum der Begriff der Geisteskrankheiten ungefähr mit demjenigen des Schlüssel= bundes eines Irrenwärters zusammenfällt. In naivster Weise werden sogar schwer Geisteskranke immer nur als Nervenkranke von ihren Angehörigen bezeichnet, deren Entrüstung groß ist, wenn man das Wort Irrsinn aus== spricht. Freilich fällt es uns nicht ein, zu behaupten, daß jede Nervenkrankheit den Charakter einer Geistes= krankheit im eigentlichen Sinn des Wortes an sich trägt. Aus den vorhergehenden Kapiteln muß jedoch jedem Menschen flar geworden sein, daß jede Störung des Zen= tralnervensystems (sogar Störungen des Auges oder des Ohres) geistige gunktionen direkt oder indirekt mitstört, daß aber nur eine verallgemeinerte Störung der Groß= hirntätigkeit imstande ist, die Persönlichkeit, das ernstlich als Ganzes zu verändern. Erst recht gilt der um=

gekehrte Satz in absoluter Weise: jede Geistes=
störung beruht auf einer Störung nun so stark ist,
daß sie den Menschen in juristischem Sinn unzurechnungs=
fähig macht und im Interesse der Gesellschaft oder in seinem
Interesse seine Internierung in eine Irrenanstalt erfordert,
ist eine Frage reinster administrativer Iweckmäßigkeit und
hat mit dem wissenschaftlichen Begriff der Geistes= oder
Nervenkrankheit an und für sich nichts zu tun, Sehr viele
Geisteskranke laufen herum und brauchen nicht eingesperrt
zu werden.

Aus den fünf ersten Kapiteln geht ferner unzweisdeutig hervor, daß solche Krankheiten, welche nur die peripherischen Nerven oder Ganglienknoten betreffen, im Publikum kaum als Nervenkrankheiten gelten können, denn sie erzeugen höchstens einen ganz beschränkten Schmerz oder eine ganz beschränkte Bewegungsstörung. Die Aussatzfranken leiden an einer Masse von Geschwülsten peripherer Nerven und werden deshalb nicht als Nervenkranke be trachtet, sondern als geistig normale Infektionskranke. Die Gürtelrose ist die Entzündung eines peripherischen Nerven und erzeugt Schmerzen und Hautbläschen. Man hat sie lange Zeit als Hautkrankheit angesehen, bevor man wußte, daß sie auf Nervenentzündung beruht. Krankheiten der Nethaut sind an sich typische Krankheiten eines Sinnes-nervs, doch rechnet man sie zu den Augenkrankheiten und nicht zu den Nervenkrankheiten u. dgl. m. Wenn man von Nervenkrankheiten spricht, sind somit die periphe= rischen Nerven samt und sonders fast immer vollständig gesund. Der Name ist daher grundfalsch. Die allermeisten sogenannten Nervenkrankheiten beruhen sogar auf Stö-rungen des Großhirns und nur einige bestimmte Kate-gorien auf Störungen des Rückenmarks oder der untergeordneten hirnzentren. Bei den letzteren bleiben die

geistigen Zunktionen natürlich völlig ungestört, wenn das Großhirn unversehrt ist. Die sogenannte Nervosität und alles, was man heute z. B. unter dem Namen Neur as as the nie zusammenwirft, ist ausschließlich Großhirnstörung und mit Geisteskrankheiten viel näher verwandt als mit den Krankheiten aller Nervenzentren, die nicht Großhirn sind.

Aber alle Störungen des Großhirns spiegeln sich in den Tätigkeiten der Sinne und der Muskeln wider, da wir ja sahen, daß die Tätigkeit der Sinne uns erst durch ihre Übertragung ins Großhirn bekannt wird, und daß die Haupttätigkeiten unserer Muskulatur direkt vom Großhirn aus kommandiert werden. Der Irrtum und die Verwirrung in den Begriffen kam daher, daß das Großhirn seine Empfindungen und Wahrnehmungen (s. oben den Amputierten) nach außen in die Sinnesperipherie verlegt, und daß wir die hirntätigkeiten der anderen Menschen aus ihren Muskelbewegungen entnehmen. So kam man dazu, überall, sowohl bei sich selbst als bei den andern, dasjenige an die Peripherie des Körpers zu verlegen, was in Tat und Wahrheit im Gehirn der hauptsache nach vor sich geht. Da jedoch andererseits das Gehirn seine Eindrücke durch die sensiblen Nerven erhält und seine Befehle durch die Bewegungsnerven austeilt, wird jede Trennung der Krankheiten des Nervensustems nach hirn, Rückenmark und peripheren Nerven mehr oder weniger fünstlich und willfürlich bleiben. Wir wollen daher von dieser Trennung hier im wesentlichen absehen. Lokale Zerstörungen und Störungen kommen freilich vielfach im Nervensystem vor. Ihre Wirkung erstreckt sich aber auf alle Nervengebilde, die mit den zerstörten oder gestörten in funktioneller Verbindung standen.

Diel wichtiger ist es, die Natur der Störung zu untersuchen. Es ist nicht gleichgültig, ob eine Dernichtung von

Neuronen oder nur eine Störung in der Strömung (Wellensbewegung des Neurokyms) bei im übrigen unversehrter Nervensubstanz vorliegt. Es ist ferner hochwichtig, sestzusstellen, ob eine vorliegende Störung vorübergehend oder dauernd ist. Don großer Bedeutung sind im weiteren bestimmte nachweisbare Ursachen von Nervenstörungen, wie z. B. Dergistungen oder Bakterieninsektionen. Don gußerordentlicher Aragmeite ist die Ergge ab der übel wie 3. B. Dergiftungen oder Batterieninsettionen. Don außerordentlicher Tragweite ist die Frage, ob das Übel schon im embryonalen Leben, im Keim oder gar schon bei den Dorfahren vorlag, ust. Wir wollen somit unsere Übersicht der Nervenkrankheiten nicht nach einem System oder nach einer Schablone, sondern nach den wichtigsten tatsächlichen Dorkommnissen zu geben suchen. Es ist wirklich amüsant zu sehen, wie in manchen Lehrbüchern der Geisteskrankheiten einerseits und in solchen der Nervenkrankheiten oder gar der inneren Medizin anderersseits zu einem großen Teil genau die gleichen Zustände und Leiden von dem mehr oder minder verschiedenen Standspunkt der Verfasser abgehandelt werden. Wenn man uns nur sagen wollte, war um das gleiche einmal als Geisteskrankheit und das andere Mal als Nervenkrankheit bezeichnet wird.

Als organisch bezeichnen wir solche pathologische Deränderungen, welche mit einer anatomisch nachweisbaren Zerstörung oder wenigstens mit einer sichtbaren Erkrankung des Nervengewebes einhergehen. Diese Zerstörung oder Erkrankung kann her dförmig sein, d. h. eine bestimmte umschriebene Stelle des Gehirns oder des Rückenmarks oder einen Nerven betressen; oder sie kann diff us (gleichmäßig überall ausgebreitet) sein. Bei den dissusen Erkrankungen sind einzelne Neuronen oder Teile von Neuronen da und dort im Gewebe krank oder geschrumpst, im ganzen Bereich oder wenigstens in größeren Abteilungen des Nervensustens. Diffuse Erkrankungen sind im ganzen

viel schwerer als herdförmige, obwohl man sie nicht so leicht bei der Sektion einer Leiche bemerkt. Es ist nicht schwer zu begreifen, denn sie stören mehr oder weniger die Junktionen aller Neuronen, während bei einem umschriebenen Zerstörungsherd das ganze übrige Nervensystem normal funktionieren kann. Wir sahen oben, daß zerstörte Neuronen des Zentralnervensystems im Cauf des Cebens nicht mehr neu gebildet werden können. Deshalb sind alle organischen Nervenleiden so schwer und meistens unheilbar. Heilbar können sie nur sein, wenn sie auf vorübergehenden Bakterieninfektionen, entzündlichen Ausschwitzungen oder dgl. beruhen, welche die Neuronen furze Zeit zerren oder drücken, aber nicht zerstören. Teilweise heilbar können sie ferner infolge des Umstandes sein, daß bei ihrer Entstehung Druck- und Zerrungserscheinungen der umgebenden hirnteile stattfinden, welche eine viel größere Sunktionsstörung bewirken als diejenige, welche den vernichteten Neuronen allein zukommt. Eine spätere teilweise Heilung beruht dann nur auf dem Aufhören der Druck- und Zerrungs= erscheinungen sowie etwaiger damit verbundener auto= suggestiver Lähmungen.

Als funktionell bezeichnen wir solche Störungen, welche auf keinen anatomisch erkennbaren Deränderungen beruhen, d. h. deren materielle Grundlage im Zentralnervensystem wir überhaupt anatomisch nicht erkennen können. Es ist eigentlich ein mißlicher Ausdruck, denn es ist klar, daß jeder Sunktionsstörung eine Störung zum mindesten in der Molekularbewegung des Neurokyms entspricht, und eine solche ist ohne Deränderung wenigstens des Chemismus der lebenden Nervensubstanz nicht denkbar. Man täte sowieso vielleicht gut, statt funktionell zu sagen: "reparabel". Besser aber wäre noch, direkt von "Neurokymstörungen" zu sprechen, womit das Intaktsbleiben des Nervengewebes ausgedrückt wäre.

Die Sache wird dadurch noch mehr kompliziert, daß manche Nervenkrankheiten, welche zuerst als funktionell gelten müssen, nach langer chronischer Dauer organisch werden, d. h. bleibende, wenn auch leichte Schrumpfungserscheinungen der Nervenelemente hervorrufen, und da entsteht eine meistens noch ungelöste Frage: war die lang= dauernde Junktionsstörung die Ursache der endgültigen Schrumpfung, oder handelt es sich nicht vielmehr von vornherein um eine ungeheuer feine, selbst unter dem Mikrostop nicht erkennbare anatomische Veränderung des Nerven= gewebes, die erst nach langer Dauer, durch merkliche Schrumpfung erkennbar wird? Cettere Ansicht würde entschieden als die richtige erscheinen, wenn nicht in manchen Fällen unerwartete heilungen, sogar nach vielen Jahren, die erste Ansicht wieder plausibler machen würden. Die Zukunft muß darüber noch Klarheit verschaffen. Wir werden also kurz im folgenden die Worte "organisch" und "funktionell" in dem eben angedeuteten Sinne gebrauchen und bitten, dabei stets wieder des eben Gesagten eingedenk zu bleiben.

Störungender Empfindungen. Alle Emp= findungsqualitäten können auf drei Weisen gestört werden:

1. Die Empfindungsreaktion auf einen Reiz ist herabgesetzt bis aufgehoben (Unterempfindlich keit oder hypästhesie bis Unempfindlichkeit oder Anästhesie).

2. Die Empfindungsreaktion auf einen Reiz ist gesteigert, oder es entsteht eine Empfindung ohne peripheren Reiz (hyperästhesie oder überempfindlichteit bis Elementarhalluzination).

3. Es entstehen sonderbare, ungewöhnliche, patholo= gische Empfindungen (Parästhesie oder abnorme

Empfindlich feit).

Diese Erscheinungen können sich in allen Sinnesgebieten

abspielen und sowohl auf organischen wie auf funktionellen Störungen beruhen. Beispiele: Man empfindet Nadelstiche gar nicht mehr (hautanästhes). Ein kleines Geräusch wird stark und schnerzhaft empfunden (Gehörshyperästhes). Man spürt Ameisenstibbeln oder Pelzigsein in einem Glied (Gefühlsparästhes) oder Ohrensausen (Gehörsparästhessie). Schmerzen aller Arten, ohne entsprechende organische Ursache, gehören ins Gebiet der hyperästhesse mentarhalluzination eines Empsindungselementes, nicht eines Komplexes) bezeichnen, wenn kein äußerer veranlassender Reiz vorliegt. Doch ist der Unterschied mehr theoretisch als praktisch von Wert; meistens ist ein peripherer Reiz bei den Parästhesien nicht nachzuweisen,

Störungen der Wahrnehmungen oder halluzinationen und Illusionen. Man nennt sie am besten mit Kraepelin Trugwahrneh= mungen. Sieht, hört oder fühlt der Kranke Dinge, ohne daß in Wirklichkeit irgendein entsprechender Reizkomplex sein Auge, sein Ohr und seine Haut getroffen hat, so nennt man dies Halluzination (so 3. B. wenn er die Stimme eines Bekannten hört, der gar nicht spricht und gar nicht da ist). Unter negativer Halluzination versteht man umgekehrt das Verschwinden der Wahrnehmung von Reizen, die unsere Sinnesorgane in Wirklichkeit treffen. Wenn ich mit offenen gesunden Augen bei Tag einen vor mir stehenden Menschen nicht sehe, so halluziniere ich denselben negativ, d. h. weg. Diese Er= scheinung läßt sich im Hypnotismus sehr hübsch hervorrufen. Unter IIIusion (positiv oder negativ) versteht man eine unvollständige Halluzination, bei welcher man 3. B. einen bekannten Menschen mit schwarzem Gesicht, feurigen

Augen und hörnern auf dem Kopf sieht. Der Mensch ist zwar da, aber die Teufelszutaten existieren nicht. Eine negative Illusion hatte einmal ein Geisteskranker, der die Slinten einer Kompagnie Soldaten plötslich verschwinden sah. häusig sind Gehörsillusionen, bei welchen z. B. aus Geräuschen oder Vogelgesang heraus Menschenstimmen geshört werden. Die Trugwahrnehmungen sind mnemische Empfindungskomplexe, die infolge starker Nervosität subsiektiv den Charakter von Originalempsindungen äußerer Reize vortäuschen.

Unter Reflextrugwahrnehmungen eines Sinnes, die steht man die Trugwahrnehmungen eines Sinnes, die durch die normale Wahrnehmung eines anderen hervorgerufen wird. So halluzinierte regelmäßig eine meiner Kranken empfundene Stockschläge, wenn man mit dem Schlüssel an der Tür klirrte.

Man kann auch Bewegungen halluzinieren und 3. B. Bewegungen des eigenen Körpers wahrnehmen, die man gar nicht ausgeführt hat.

Diejenigen Sinne, die keine scharfen Raum und Zeitsassationen bilden (Geruch, Geschmack und Eingeweidesgefühle), können keine eigentlichen Trugwahrnehmungen hervorrusen, sondern nur Parästhesien und Elementarshalluzinationen. Aber gerade die Eingeweidegefühle geben zu jenen tollen Erscheinungen Anlaß, bei welchen Kranke die wunderbarsten Dinge im Kopf oder im Leibe zu spüren oder zu haben angeben, indem sie ihre unbestimmten Parästhesien wahnartig deuten.

Wahn oder die Wahnidee ist an sich ein krankhaftes Ursteil, verbindet sich aber meistens mit pathologischen Stimmungen, Parästhesien, Trugwahrnehmungen u. dgl. Die Charakteristik des Wahnes ist seine Unkorrigierbarkeit; dadurch unterscheidet er sich vom normalen Irrtum, aber

nicht immer scharf vom Aberglauben. Seine Ursache liegt in tiefen pathologischen Störungen der Großhirntätigkeit, welche die Grundrichtung des Ichs, der geistigen Persön= lichkeit mehr oder weniger verändern. Ein Geisteskranker sieht die Photographie des Kaisers von Deutschland. Plötz= lich wird es ihm klar, daß es sein Dater ist, und nun glaubt er sich Kronprinz. Don seiner intuitiven, direkt innerlichen Eingebung kann ihn keine Vernunft abbringen; er reist nach Berlin und will seinen Vater, den Kaiser, sehen. Das ist eine Wahnidee. Ein geistig Gesunder hat eine Dision (Gesichtshalluzination). Er steht auf, überzeugt sich, daß es Täuschung ist, und denkt sich, sein Nerven= system sei aufgeregt; er korrigiert die Sache, Ist es aber ein Geisteskranker, so glaubt er an die Realität der Disson und erklärt dieselbe mit einer Wahnidee, die sich als Glaube bei ihm fixiert. Letzteres kann aber auch durch Mystizis= mus, Spiritismus und Aberglauben, vielfach auf dem sug= gestiven Wege, geschehen, ohne daß eine hirnkrankheit vor= handen ist. Ob daher ein Wahnglaube krankhaft ist oder nicht, müssen die übrigen Sympkome nachweisen, vor allem die Ursachen seiner Entstehung.

Fremdartige Zwangseingebung. Oft erklären Geisteskranke plöhlich von einem Gedanken über-wältigt zu werden, den sie einer fremden, übernatürlichen Macht zuschreiben, und der dann in der Regel zum Ausgang eines Wahngebäudes wird. Ein solcher sagte mir, es seien ihm gewisse Worte in den Kopf eingeschmettert worden (nicht durch das Gehör).

Unter Erinnerung sfälschung versteht man die Erinnerung an nie Erlebtes. Es ist eine Art Halluzisnation der Erinnerung. Ganze Ketten von Vorkommnissen, die im Augenblick selbst im Gehirn vorgestellt werden, wers den es als vergangene Erlebnisse, und der Kranke schwört mit tiesster Überzeugung, daß er dies und jenes durch-

gemacht habe, wovon feine Silbe richtig ist. Ist die ganze Dorstellung nie erlebt gewesen, heißt sie Erinne = rungsfälschung; ist Wirkliches mit gefälschten Zutaten vermischt, so nennt man dies Erinnerungs verfälschung (Kraepelin). Erinnerungstäus daß man etwas augenblicklich Erlebtes bereits früher einmal in seinem Leben ganz genau gleich erlebt habe. Die Erinnerungsfälschungen sind viel häusiger, als man glaubt, und spielen eine große Rolle im Wahn der Geisteskranken. Aber auch bei Gesunden sind sie viel häusiger, als man annimmt; besonders die Erinnerungsverfälschungen. Der Gesunde kann sie jedoch korrigieren, der Kranke gewöhnlich nicht. Der Gesunde pflegt sehr oft Erinnerungsfälschungen und versfälschungen bei seinen Mitmenschen als Lügen zu beszeichnen, während er seine eigenen übersieht.

Die Störungen des Gedankenablaufes sind auch wichtig. Seine Derlangsamung oder toetale Hemmung finden wir besonders bei der Schwersmut und seine Beschleunigung oder Gedankensstucht bei der Manie. Die erste geht mit einer allgesmeinen Hemmung der Gehirntätigkeit, die zweite mit einer allgemeinen Reizung und Beschleunigung derselben

einher.

Ungemein mannigfaltig und kompliziert sind die Störungen der Gedankenassert sind die Störungen der Gedankenassert sind nen und
ihrer Ekphorien; es würde zu weit führen, sie hier zu analysieren. Bei einem leichteren Grade der Störung kann
sich z. B. ein Mangel an logischen Verknüpfungen dadurch
zeigen, daß die Assoziationen mehr durch den Nachklang
der Worte als durch den Sinn ekphoriert werden. Wenn
man z. B. von stramm spricht, geht der Kranke auf den
Begriff eines Trams über, weil es ähnlich klingt (so
z. B. bei der Manie). Negativismus nennt man

eine Tendenz vieler Kranken, alles zu verneinen, sich gegen alles zu sträuben, was man mit ihnen vornehmen will. Wenn mit voller Geistesklarheit verbunden, wird der Negativismus bald zu einem dummen Oppositions= geist, bald aber, bei gescheiten Menschen, zu einer quälen= den sterilen Selbstanalyse und Analyse aller Gedanken der anderen, mit stets negativem oder zweifelndem Er= gebnis. Der Negativismus ist bei der jüdischen Rasse sehr verbreitet. Als Stereotypie bezeichnet man die beständige Wiederholung derselben Phrasen, Gedankengänge oder Gebärden. Unter Zwangsvorstellungen versteht man Vorstellungen, die sich übermächtig und dauernd der Aufmerksamkeit aufdrängen, so daß man sie gar nicht mehr beseitigen kann, und daß sie einen Tag und Nacht verfolgen. Es gibt, wie erwähnt, Assoziations= störungen, die mehr die Wortassoziationen als die Gedankenassoziationen treffen. Dann entstehen sinnlose Wortgeschwäße, sogar selbstgebildete sinnlose Sprachen, welchen jedoch keine entsprechende Gedankenverwirrtheit zugrunde liegt. Im höheren Grade der Gedanken= assoziationsstörung wird der Geisteskranke vollständig kon= fus (Gedankenverwirrtheit, nicht mit der vorerwähnten Sprachverwirrtheit zu verwechseln). Bei der Gedanken= verwirrtheit pflegen nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle und Willensimpulse in Chaos zu geraten, und der Kranke irrt und geistert wie im Traum verloren umher. Dieser dissoziative Zustand ist in der Tat mit dem Traum verwandt.

Sehr wichtig ist es vor allem, die auf organischer Gewebsstörung beruhende Dissoziation von der rein funktionellen Derwirrtheit zu unterscheiden, bei welcher wir nur eine funktionelle Derwirrung der Neurokymtätigkeit annehmen müssen. Die organische Dissoziation ist in der Tat etwas davon recht Derschiedenes. Während

bei der funktionellen Dissoziation (Verwirrtheit) haupt= sächlich der Inhalt des Bewußtseins verworren ist, wobei alle unterbewußten Automatismen meistens normal, sicher und gut assoziiert fortarbeiten, sinden wir umgekehrt, bei der organischen Dissoziation, eine Zerklüftung des unterbewußten hirnlebens, bei mehr oder weniger leidlich (wenigstens entsprechend) erhaltener Assoziation des Bewußtseinsinhaltes. Der organisch Dissoziierte wird 3. B. ein Gespräch mehr oder weniger logisch führen und einem Gedankengang folgen. Zu gleicher Zeit wird er aber vergessen, wo er ist, wo seine Zimmertüre liegt, oder daß er in einer Salongesellschaft sich befindet; er wird seine Hosen aufmachen und öffentlich seine Notdurft verrichten, oder Geheimnisse verraten, die er früher tief verborgen hielt, ein absurdes Geschäft abschließen, das ihm sehr vorteilhaft vorkommt, weil er dabei einen hauptpunkt übersieht, den sonst jeder sieht, usf. Umgekehrt wird der funktionell Derwirrte instinktiv, unterbewußt, solche Dummheiten meistens vermeiden, etwa geradeso, wie wir im Traum uns zweckmäßig decken u. dgl. m. Die ganze Instinktmaschinerie samt Gewohnheiten ist eben da nicht oder viel weniger in Unordnung geraten. Beim organisch Dissoziierten sind die Lücken in der Derbindung der hirnelemente förmlich greifbar. Die gesamte hirnarbeit findet zwar als solche nach den gewohnten Regeln wie im Be= wußtsein des Wachzustandes statt, stolpert aber jeden Augenblick über Lücken der unterbewußten Assoziationen, welch letztere beim normalen Menschen ganz von selbst automatisch vor sich gehen, während sie hier überall Risse und Störungen zeigen. Der Kranke übersieht und vergißt gerade das, was man sonst nicht vergißt, weil es mechanisch vor sich zu gehen pflegt. Außerdem verbindet sich meistens die organische Dissoziation mit Unsicherheiten und Koordinationsstörungen der gewollten Bewegungen und der Sorel, Hygiene ber Nerven. 6. Aufl.

11

Sprache, welche genau dieselbe Ursache haben, nämlich die zerstreuten, dissusen Zerstörungen im hirngewebe. Wenn z. B. ein sogenannter Paralytiker "Konisopel" für "Konstantinopel" sagt oder schreibt und beim Sprechen beständig in dieser Art weiter über Silben und Worte stolpert, gibt dieses Silbenstolpern eine Art Phonogramm oder eine graphische Darstellung der organischen Dissoziation. Selbstverständlich zeigt dieselbe alle Grade von der leisesten Störung bis zur gänzlichen Zertrümmerung des hirnlebens. Im letzteren Salle sind dann nicht nur alle Automatismen in Denken, Sühlen und Bewegen, sondern ist auch der ganze höhere Inhalt, die Seele, bis zur Unkenntlichkeit zerklüftet.

Ich habe bisher den Ausdruck Dissoziation in gleicher doppelsinniger Weise wie früher Assoziation ver= wendet, habe aber damit die Verworrenheit des Denkens und Sprechens im Traume und in psychopathologischen Zuständen bezeichnet. Ich schlage das Wort Parekphorie statt dessen für alles nur momentan Dissoziierte vor. Als echte Dissoziation würden wir alsdann diejenige der im Gehirn verbleibenden parekphorierten Engrammkomplere be= zeichnen. In der Dementia praecox, auch in der Paranoia und in der Dementia senilis, werden derartige dissoziierte Engrammkomplere wiederholt, ja nicht selten unaufhörlich, neben dem normalen Denken, synekphoriert (mitekphoriert), aber dann muß man die Entstehung des Symptoms "Parekphorie" von den im Gehirn engraphisch mehr oder weniger fixiert bleibenden Komplexüberresten sprachlich unterscheiden. Ebenso sollte man die tatsächlich nicht vergessenen "Amnesien", die nur, sei es für fürzere, sei es für längere Zeit, nicht ekphoriert werden können, als Anekphorien (Nicht-ekphorierenfönnen) von den echten Amnesien mit wahrem Schwund der Engrammkomplere unterscheiden (s. oben). Endlich wäre es vielleicht auch zweckmäßig, mit dem Wort Epeksphorien infolge originaler Sinnesseindrücke von den Enekphorien infolge originaler Sinnesseindrücke von den Enekphorien, die sich durch innersliches Denken bilden, zu trennen. Bei Paranoia und Dementia praecox gibt es auch partielle Anekphorien, d. h. Auslassung gewisser Worte durch Synthese (Zusche Medical Contract durch Synthese (Zusche Medical Contract durch Synthese (Zusch Medical Contr

sammenfassung) alter Wahngebilde.

Gedächtnisstörungen. Diese fallen zum Teil mit den vorigen zusammen, vor allem die organischen, die vielsach mit Dissoziationen einhergehen. Die orga=nische Amnesie verwischt die jüngsten Engrammeschnell und vollständig, das heißt, daß sich dieselben nicht mehr sizieren können. Eigenartiger sind dagegen die sunktionellen Amnesien (Amnesie heißt Verlust der Erinnerung). Sie können partiell oder total sein. Mankann z. B. den Gebrauch einer fremden Sprache verlieren, oder aber ein ganzer Lebensabschnitt wird vergessen. Oder man hat, wie z. B. vielsach bei der sogenannten psychischen Epilepsie, nur eine summarische Erinnerung, ähnlich wie aus dem Traum, über einen vergangenen Krankheitsanfall.

Unter Doppelbewußtsein versteht man seltene Sälle, wo ein Mensch zwei verschiedene Ceben führt, die miteinander durch keine Erinnerung, durch keine Bewußtseinsbrücke in Derbindung stehen. Die sonderbarsten Sälle waren diejenigen von Maknish und Azam, bei welchen die betreffenden Kranken abwechselnd von dem Zustand A in den Zustand B versielen, im Zustand A von allen Dorkommnissen des Zustandes B nichts wußten und umsgekehrt. Ich verweise denjenigen, der sich für diese Sachen interessiert, auf mein Cehrbuch über den Hypnotismus 1). Eine sehr lehrreiche achtmonatige Amnesie, mit total

<sup>1)</sup> Stuttgart bei Enke. 8. Aulage 1919.

vergessenem Aufenthalt in Australien, habe ich selbst besobachtet und mit Hypnotismus geheilt. Mit Suggestion konnte ich alle Erinnerung aus der vergessenen Lebense epoche zurückrufen, ein Beweis, daß bei der funktionellen Amnesie die Engramme wohl erhalten sind, obwohl sie latent oder gehemmt bleiben (nicht ekphoriert werden können). Im angeführten Lehrbuch sindet sich die von Dr. Na ef gegebene Beschreibung dieses Salles. Es hans delt sich hier um Anekphorie.

Störungen des Gemütes und des Ge= fühls. Diese spielen eine hervorragende Rolle bei Geistes= kranken. Die pathologische Unlust oder Traurigkeit sindet man besonders in der Melancholie; sie geht gewöhnlich mit tiefer Hemmung des Gedankenablaufes und der Willensimpulse einher; sie unterscheidet sich von der nor= malen Traurigkeit durch ihre Verbindung mit anderen Symptomen (3. B. Angst und Beklemmung) und den Mangel an entsprechender Ursache sowie durch ihre Dauer und Beständigkeit. Die pathologische Lust oder Heiterkeit findet sich besonders bei der Manie und der fortschrei= tenden hirnlähmung und geht meistens mit Gedanken= flucht einher. Wichtiger noch ist der gemischte Affekt, die gereizte Stimmung mit ihren zwei Darianten, gereizte Traurigkeit und gereizte Gehobenheit. In dieser reagiert das Ich aktiv auf die Unlust oder auf eine Störung der Cust und ruft dadurch eine Gegenstim= mung mit Handlungstrieben hervor. Die gereizte Stimmung kann sich bis zur Wut steigern und zeigt alle Darianten entsprechender Leidenschaften, wie Eifersucht, Rachsucht, Argwohn usw. Alle diese Affekte verbinden sich mit falschen Doraussetzungen, mit Wahnideen und sonstigen kranken Gehirnzuständen und entladen sich meist gegen Unschuldige, welche dadurch namenlos leiden können. Der Geisteskranke kann dabei außerordentlich schlau und kon=

sequent vorgehen, geschickt und perfid sich verstellen und

die furchtbarsten Derbrechen durchführen.

Auch eine ganze Reihe anderer Gefühle, ohne adäquate (d. h. normal angepaßte) Ursache, kann auf pathologischer Hirngrundlage, mit entsprechenden Trieben, entstehen, wie 3. B. Angst, Gefühle von Druck oder Brennen, perverse hunger= oder Geschlechtsgefühle usw.

Unter Apathie versteht man den Mangel an entsprechender normaler Gefühlsreaktion. Nach langdauern= der Geistesstörung wird diese die Regel. Sehr wichtig ist die bis zum totalen Defekt gehende Abschwächung des Gewissens und des Mitgefühls (des Altruismus), welche bei den meisten Geisteskranken sich früher oder später entwickelt. Diese

bezeichnet man kurz als ethischen Defekt.

Die Störungen des Willens und der Bewegung sind mannigfaltig. Unter Abulie versteht man das Darniederliegen des Willens, unter Impul= sivität die rasche, unüberlegte und unwiderstehliche Um= wandlung der Gefühle und der Gedanken in unbesonnene handlungen, denen jede Konsequenz und Ausdauer abgeht. Eine allgemeine, mehr oder weniger verworrene Willens= aufregung zeigt die Manie. Unter Zwangsim= pulsen oder 3 wangshandlungen versteht man durchaus abnorme, sinnlose Impulse, die mit Gewalt zum handeln treiben. Ich kannte eine Kranke, die den grundlosen Trieb hatte, beliebige andere zu prügeln oder zu erwürgen. Sie warnte verzweifelnd selbst ihre Opfer. Es kommen noch eine Masse automatischer oder von Wahnideen bedingter absurder Handlungen bei Geistes= franken vor.

Die allgemeine Charakteristik des Geisteskranken gegen= über dem wenigstens relativ Geistesgesunden ist der Mangelan Einsicht in das Krankhafte seines Zustandes. Diese Einsichtslosigkeit beruht auf der Verände=

rung der ganzen Persönlichkeit und diese wiederum auf der dissuen Deränderung der hirntätigkeit, welche ihre eigene Deränderung als eine Deränderung der Außenwelt und der anderen Menschen auffaßt, die sich in ihr anders spiegeln als vorher, solange der Kranke noch gesund war. Wir haben absolut kein anderes Kriterium des Geistestranken. Aber es springt in die Augen, daß dieses Kriterium nur relativ sein kann; denn die Einsicht kann partiell, unvollständig sein, ebensogut wie die Störung der Gehirntätigkeit. Scharfe Grenzen gibt es da so wenig wie anderswo in der Natur, vielleicht sogar noch weniger. Andererseits können partielle Störungen der Geisteskätigfeit (die man dann schlechtweg nicht als Geistesstörung bezeichnet) mit voller klarer Einsicht einhergehen.

Nervenstörungen, die nicht Geistes=
störungen sind. Manche der vorerwähnten Stö=
rungen können umschrieben sein und bei seidlicher allge=
meiner Geistesgesundheit vorkommen. Diesenigen Stö=
rungen dagegen, welche das Großhirn überhaupt nur sokal
und partiell oder gar nicht als solche treffen, müssen wir
noch mit wenigen Worten erwähnen. Grundsäklich stimmen
sie mit den ersteren überein in der Art, wie das Nerven=

gewebe und seine Sunktion gestört sind.

Schmerzen, Parästhesien und sogar Trugwahrnehmungen können ihre Ursache in Reizzuständen der niederen Hirnzentren, des Rückenmarks oder der Sinnesnerven haben. Nerven en en tzündungen (Neuritiden) können z. B. bei der Gürtelrose furchtbare Schmerzen hervorrusen, die aber natürlich erst durch Überleitung ins Gehirn empfunden werden. Der gleiche Schmerz kann organisch oder funktionell bedingt sein, so z. B. der Zahnschmerz, der durch Entzündungsprozesse in den Zähnen, aber auch rein sunktionell (sogenannte Neuralgie oder Nervenschmerz) sein kann. Ich behandelte einen Kranken, der

früher während 14 Tagen eine sehr schmerzhafte, instettiöse Entzündung der Harnröhre mit Eiterfluß durchsgemacht hatte. Zwei Jahre später wurde er leicht geistesstrank mit Hyperästhesien, beging bei seiner Konvaleszenz eine Handlung, welche die gleiche Harnröhrenkrankheit leicht zur Folge hätte haben können. Durch Angst suggerierte er sich jene Krankheit dermaßen, daß er 14 Tage lang alle Schmerzen und Stadien der betreffenden Krankheit durchmachte, obwohl die genaueste Untersuchung unsererseits die absolute Integrität seiner Harnröhre nachwies. Nach seiner heilung erklärte uns der gebildete, aufrichtige Mann des bestimmtesten, daß die zweite (rein funktionell autosuggerierte) Harnröhrenkrankheit mindestens so schmerzhaft gewesen sei wie die erste (auf eitriger Entzündung beruhende). Dieser Sall zeigt klarer als jede theoretische Erörterung, wie im Gebiet der Emp= findung und des Schmerzes ein funktioneller Reiz des Gehirns das gleiche leistet wie die ärgste Zerrung peri= pherer Nerven. Umgekehrt leide ich selbst seit 14 Jahren an Ohrensausen, bedingt durch chronischen trockenen Katarrh des Mittelohres. Es ist mir jedoch gelungen, meine Aufmerksamkeit so vollständig von diesem Ohrensausen abzulenken (letteres chronisch negativ zu halluzinieren), daß ich es überhaupt nicht mehr höre, außer wenn ich gerade (durch Etphorie) "daran denke".

Sunktionell nervöse Ceiden pflegen sogar gewöhnlich viel schmerzhafter, quälender und schwerer erträglich zu sein als organisch bedingte. Der Grad eines Schmerzes oder eines Ceidens ist überhaupt keineswegs der Reizskärke des peripheren Nerven adäquat, sondern in viel höherem Maße vom Zustand des Gehirnes abhängig. Bin ich durch Schlaflosigkeit oder geistige Abspannung "nervös", d. h. etwas psychasthenisch geworden, so schmerzt und quält mich schon der kleinste Reiz. Bin ich umgekehrt

infolge langer Märsche oder anderer dauernder reiner Muskelstrapazen abgestumpft und hypästhetisch geworden, so schmerzen mich Wunden und Entzündungen wenig und können mich sogar ziemlich schwere körperliche Leiden relativ gleichgültig lassen.

Die Dasomotoren (Gefäßnerven), deren Ganglienzellen sich in den Sympathikus-Ganglienknoten besinden, können durch Reizung Zusammenziehung des Gefäßmuskels, d. h. Erblassen, und umgekehrt durch Lähmung desselben Erröten, sogar Blutungen bewirken. Dorstellungen können durch Großhirn und Rüdenmark hindurch zur Lähmung oder Reizung der sympathischen Ganglienknoten und infolgedessen zum Erröten oder Erblassen gewisser peripherer Teile führen. Durch störungen ähnlicher Mechanismen entstehen viele Nervenstörungen, z. B. der Menstruation der Frauen, der Erektionen bei Männern, ferner warme oder kalte Süße, Frostbeulen, Schwitzen, Nasenbluten, Frieren oder umgekehrt Kongestionen u. dgl. m., endlich auch bei längerer Dauer Ernährungsstörungen der von den bezüglichen Gefäßen besorgten Körperteile.

Ebenso gibt es periphere Ganglienapparate, welche der Drüsenabsonderung, den Darmmuskeln usw. vorstehen. Diese können ebenfalls vom Großhirn aus durch Dorskellungen, Affekte usw. beeinflußt werden. So erklärt es sich, daß die Stuhlverstopfung und ungeheuer viele andere funktionelle Störungen der Derdauung und der Menstruation vom Gehirn aus bewirkt werden und also ihre Ursache nicht an dem Ort haben, wo sie auftreten. Deshalb können auch solche Störungen durch die hypnostische Suggestion geheilt werden, die allein ihre Ursache

direkt bekämpft.

Jede Zerstörung eines peripheren sensiblen Nervs bewirkt eine Anästhesie und jede Zerstörung eines peripheren motorischen Nervs eine vollständige Entartung und Schrumpfung der von ihm versorgten Muskeln; diese sterben ab. Dieselbe Solge hat die Zerstörung der Ursprungsganglienzellen der Muskelneuronen. Wenn das gegen nur die Übermittelungsneuronen des Großhirns zu den Muskelneuronen leiden, erfolgt bloß eine Cähmung der Willkür. Die bezüglichen Muskelgebiete können dann noch mit Reflexen zuchen; sie bleiben am Ceben, können aber keine zweckmäßige Bewegung mehr ausführen.

Krämpfe sind unwillfürliche Muskelzuckungen. Als tonischen Krampf bezeichnet man eine dauernde Muskelzusammenziehung (3. B. im Tetanus oder Starrkrampf). Ein klonischer Krampf besteht dagegen aus einer Reihe rasch auseinandersolgender Muskelzuckungen, wie man sie bei der Fallsucht, bei hysterischen Anfällen und sehr vielen andern Reizzuskänden des Gehirnes und des Rückenmarkes beobachtet. Solche Krämpfe können lokal oder allgemein, ferner organisch oder funktionell bedingt sein. Sie beruhen auf Reizungszuskänden der motorischen oder zentrifugalen Neuronen und können sowohl von einer Blutung, einer Entzündung, einer Schrumpfung im Gehirn oder Rückenmark wie auch von einer einzigen Dorstellung, von einem reinen Neurokymsturm, wie bei der Hysterie, ausgelöst werden. Ich hoffe, der Leser wird dieses jeht, dank den ersten Kapiteln, leicht begreifen können.

Eine andere Art der Bewegungsstörung ist die Katalepsie. Im leichteren Grade (wächserne Biegsamkeit) besteht sie darin, daß jedes Glied die Stellung behält, die man ihm gibt, und passiv in derselben verharrt (die Vorstellungen können keine Bewegungen mehr auslösen). Im höchsten Grade wird der ganze Körper starr und kalt (scheintot). Schlaffe Katalepsie oder Cethargie nennt man den schlafähnlichen Scheintod bei schlaff gelähmten Muskeln. Diese Zustände können rein funktionell sein oder auf Hirndruck infolge von Hirnblutung,

hirnwassersucht usw. beruhen.

Außerdem gibt es sogenannte Koordinationsstörungen (Störungen der raschen und sicheren Kom= bination und Aufeinanderfolge) der Bewegungen, die man furz und allgemein Bewegungsataxienennt. Wenn dieselbe rhythmisch ist (3. B. beim Säuferwahnsinn), nennt man sie Zittern; wenn sie dagegen unregelmäßig, arhythmisch ist, nennt man sie einfach Ataxie. Rein funktionelles Zittern kommt oft vor, funktionelle Atazie selten. Eine typische Atarie ist diejenige der Rücken= marksdarre. Diele derartige Störungen finden wir bei der Sprache; das Stottern beruht auf Sprachkrampf. Eine Reihe von Schrumpfungsprozessen im Gehirn und verlängerten Mark geben zu Sprachataxie Anlaß. begnügen uns mit diesen Beispielen. Beim Deitstanz (Chorea) gibt es noch ungewollte, unregelmäßige, störende, unkoordinierte Bewegungen funktioneller Art.

Noch einige allgemeine Bemerkungen:

So wenig wie in irgendeinem anderen Gebiete der Pathologie gibt es in demjenigen der Pathologie des Nervensystems Erscheinungen, die ihre Wurzel nicht in der normalen Sunktion hätten. Alles, was wir beschrieben haben, beruht auf Vermehrung, Verminderung, Aushebung oder Verschiebung und Verzerrung normaler Sunktionen. Der normale Mensch halluziniert im Traum. In der Psychologie sahen wir die Grundlage der Erinnerungsfälschung. Starke Gemütseindrücke können auch vorübergehend dem Gesunden Zwangsgedanken geben. Übergahend dem Gesunden Zwangsgedanken geben. Übergahend dem Gesunden keruht somit darauf, daß die Reaktionen dem Reiz nicht mehr entsprechen, daß sie nicht mehr erfolgen (Lähmung), daß übertriebene Tätigkeiten ohne entsprechende normal angepaßte Ursache entstehen

und ungebührlich lang dauern, oder daß die den Tätigkeiten vorstehenden Neuronen dauernd verändert oder gar zerstört sind.

Nach dem bisher Gesagten wird man begreifen, daß die Nerven- oder Geistesstörungen, je nach ihrer Natur und der Art ihrer Ursachen, akut, chronisch, entwicklungs-

geschichtlich oder erblich sein können.

Sie sind akut, wenn mehr oder weniger rasch ein bisher gesundes Nervensystem von einem organisch oder funktionell krankmachenden Reiz betroffen wird. Derschwindet dieser dann, oder kann er beseitigt werden, ohne bleibende Störungen zu hinterlassen, so tritt heilung ein.

Sie sind chronisch, wenn der krankmachende Reiz langsam oder wiederholt sich einstellt, zähe anhält, wenn seine Ursachen fortdauern, oder auch, wenn er bleibende Produkte, Defekte oder Reize hinterläßt, die nur sehr schwer oder gar nicht mehr zu beseitigen sind; das Chronische wird leicht ganz oder teilweise unheilbar. Dadurch, daß es dauernde Solgen hinterläßt, kann das Akute chronisch werden.

Sie sind entwicklungsgeschichtlich oder on = togenetischemend), wenn sie das Individuum in seiner Entwicklung, sei es als Embryo, sei es als Kind, tressen, und wenn sie durch In=tensität, durch Chronizität oder durch organische Zerstö=rungen jene Entwicklung hemmen. Dorübergehende Leiden des Kindes oder des Embryos gehören nicht hierher, son=dern zu den akuten Sormen.

Sie sind endlich erblich oder konstitutionell (phylogenetisch), wenn sie bereits als krankhafte Anlage im Keimplasma der konjugierten Keimzellen enthalten sind, die das Individuum bilden. Wenn dies die Keimsanlage des Großhirns betrifft, so ist die Natur selbst des Charakters eines Menschen krankhaft. Betrifft die

Krantheit der Keimanlage nur andere Teile des Nervensystems, so leidet natürlich das Ich, das geistige Wesen des Individuums meistens nicht oder nicht wesentlich darunter (bei höheren Sinnen, wie bei angeborener Taubstummheit und Blindheit, doch einigermaßen; immerhin konnten die als kleine Kinder blind, taub und fast ohne Geruchsinn gewordenen, aber doch hochbegabten Frauen Laura Bridgemann und helen Keller sich dank einer mühseligen Erziehung des Tasksinns geistig hoch entwickeln; ebenso einige andere Fälle).

15

### 7. Kapitel.

## Übersicht der Geistes= und Nervenkrankheiten oder Abnormitäten. 1)

1. Gruppe.

## Entwicklungskrankheiten (Störungen der Ontogenie).

Die abnormen Zustände, die hier unterzubringen sind, zeichnen sich alle dadurch aus, daß das geistige Teben oder das Nervenleben in seiner ontogenetischen Entwick-lung vom Embryo bis zur Beendigung des Wachstums gestört oder gehemmt wird und auf einer niedrigen, der kindlichen analogen Stufe stehen bleibt. Es wirken hier zum Teil die gleichen Schädlichkeiten, die wir in den anderen Gruppen sinden, in ganz hervorragender Weise die Dererbung, aber ihr Resultat ist, infolge der Entwickslungshemmung, ein anderes und rechtsertigt daher das

<sup>1)</sup> Ich habe im Journal für Psychologie und Neurologie Band 19, 1912, eine rationelle Einteilung der Geisteskrankheiten

Aufstellen einer eigenen Gruppe, die allerdings eine scharfe Umgrenzung nicht zuläßt. So hat die Entwicklungs=

versucht. Zunächst habe ich darauf hingewiesen, daß folgende Gesichtspunkte dabei in Betracht kommen: A. Die Natur des Prozesses. B. Der Zeitpunkt der Entstehung des Leidens in der orga-

nischen Entwicklung des Menschen als Individuum und Rasse.

Der Verlauf des Prozesses (vorübergehend, chronisch,

lebenslänglich).

D. Die Cokalisation in den verschiedenen Abteilungen des Gehirns und des übrigen Nervensustems.

Die funktionellen Zusammenwirkungen oder die sogen.

Symptomfomplere.

Ich fand dann, daß alle diese Gesichtspunkte zu einseitig sind und eine gemischte Einteilung vorzuziehen sei, und zwar gleich-mäßig für die Krankheiten des Gehirns, der sekundären Zentren, des Kückenmarks und der Ganglienknoten im Körper. Als solche habe ich vorgeschlagen:

I. Mehr oder weniger lotalisierte substantielle Prozesse, deren ursächlicher Sitz nachweisbar ist, und die das Nerven= gewebe vorübergehend oder dauernd nachweisbar ver-

ändern oder mechanisch beeinträchtigen. II. Allgemeine oder diffuse substantielle Krankheits= prozesse mit nachweisbarer (reparierbarer oder destrut=

tiver) Erfrankung des Nervengewebes.

III. Neurosen, d. h. funktionelle Störungen, bei welchen eine organische Ursache (Gewebsveränderungen) nicht oder noch nicht genügend nachgewiesen ist. In dieser letzten Gruppe sindet man:

a) Die lokalisierten Störungen (lokalisierte Neurosen).

b) Die Breuerschen psychostraumatischen Neurosen (durch die kathartische Methode oder Psychanalyse zu bes

handeln).

c) Die verallgemeinerten konstitutionellen zen= tralen Neurosen, spezieller des Gehirns, mit schwerem Derlauf, ohne nachweisbare Ursache, oft jedoch mit residualer Substanzatrophie nach langjährigem Verlauf. Es sind dies die erworbenen Geisteskrankheiten im engern Sinn oder die Desanien.

d) Endlich die echte spezifische Epilepsie (mit Ausschluß

aller epileptiformer Krämpfe).

Ich halte es im vorliegenden Büchlein aber für besser, eine einfachere und weniger wissenschaftliche Einteilung beizubehalten.

hemmung des Embryos im Mutterleibe eine viel stärkere Wirkung als diejenige eines 15jährigen Knaben. Letztere steht bereits den Krankheiten der Erwachsenen nahe. Ob-wohl unsere erste Gruppe ganz verschiedene Zustände enthält, deren Prognose demnach auch verschieden sein kann, kommt es hier im ganzen vor allem darauf an, in welchem Grade die geistige resp. nervöse Entwicklung dadurch abgelenkt oder gehemmt bleibt. Man kann je nach dem subjektiven Standpunkt, den man einnimmt, zwei oder drei Grade der geistigen Entwicklungshemmung unterscheiden:

Erster Grad: I dio tismus oder tiefer angeborener Blödsinn.

Zweiter Grad: Imbezillität oder Schwachsinn

(geringerer Grad geistiger Schwäche).

Kraepelin unterscheidet noch als dritten Grad oder Debilität die leichtesten Formen des Schwachsinns. Da die Laien diese selten als pathologisch anerkennen wollen, mag die Aufstellung dieses dritten Grades berechtigt sein.

Die angeborene geistige Schwäche oder die angeborenen Nervenentwicklungshemmungen können aber außerdem in dem oben ausgeführten Sinn organisch oder funkt tionellsein.

### A. Idiotismus und angeborene organische Nervenleiden.

Alle möglichen Entzündungen, Bildungsfehler, Blutungen, chronische Infektionen des Keimes (Syphilis usw.) können herdförmige oder mehr oder weniger dissuse Defekte im Gehirn, im Rückenmark und in den peripheren Nerven des Embryos und des Kindes bewirken und je nachdem total verschiedene Bilder organischer Entwicklungshemmungen bieten. Wir nennen:

a) Kretinismus. Gewisse, noch unklare Ursachen (Beschaffenheit des Trinkwassers, Dererbung u. dgl.) bes wirken eine Krankheit der Schilddrüse (Kropf), die ihrersseits das sogenannte Myrödem, d. h. eine Stosswechselstrankheit des ganzen Körpers mit Einschluß des zentralen Nervensystems bedingt. Das bekannte Bild des Kretins, mit den angeborenen charakteristischen Erscheinungen des Skeletts, des ganzen Körpers und auch des Gehirns, bis zum tiessten Blödsinn, scheint in gewissen Gegenden "endemisch", d. h. an gewisse Eigentümlichkeiten derselben gestnüpft zu sein.

b) Die Mitrotephalie beruht auf angeborenen gewaltigen Defekten des Großhirns, das manchmal so klein bleibt wie die Saust. Dementsprechend bleibt der Schädel ganz klein und spik (Dogelprosil). Der mikroskephale Idiot ist meistens lebhaft und bösartig, während der Kretin mehr traurig und still ist. Cannelong ue verwechselte Ursache und Wirkung, als er durch Trepanation (Ausschneiden eines Schädelstückes) den Idiotismus kurieren wollte, denn der zu kleine Schädel ist nicht an der Kleinheit des Gehirns schuld, sondern umgekehrt. Die Erfahrung lehrt, daß im Wachstum das blutärmere Organ (hier der Schädel) stets vor dem blutreicheren (hier dem Gehirn) weicht.

c) Die Porentephalie. Wenn eine Entzündung, Blutung oder sonstige Zerstörung einen Teil des zarten Gehirns des Embryos vernichtet, wird die zertrümmerte Masse breiig und allmählich vom Blut resorbiert (aufgesogen). Es bleibt dann eine große mit Serum (wässeriger Slüssigkeit) gefüllte höhle. Das nennt man Porenstephalie, wird die Lolge je nach dem, was wir in der Anatomie sahen, wird die Solge je nach dem geschädigten hirnteil verschieden sein. Sind z. B. die Zentralwindungen (Tafel z) oder ist die von denselben zum Rückenmark verlaufende

Pyramidenbahn betroffen, so kann sich keine oder nur eine verminderte willfürliche Beweglichkeit des entgegengesetzten Beines oder Armes oder beider Extremitäten entwickeln. Wunderbarerweise ist diese Lähmung aber nicht die einzige Solge der Porenkephalie, sondern der ganze Arm oder das ganze Bein oder beide bleiben in der Entwicklung zurück, d. h. sehr klein (kurz und dünn), kindlichen Gliedmaßen ähnlich. Wenn der betreffende Mensch erwachsen ist, hat er auf einer Seite normale und auf der anderen verkleinerte, ganz oder halbgelähmte Extremitäten. Liegt der Herd dagegen im Sehzentrum (O, Tafel 4) oder im Hörzentrum (A, Tafel 3), so treten entsprechende Störungen im Großhirnsehen oder shören ein (siehe oben), die natürlich lebenslänglich dauern. Die Porenkephalie kann im höchsten Grad bis zur Ankephalie (totaler Hirnlosigkeit) führen. In diesem Sall ist aber der Embryo lebensunfähig und stirbt gleich nach der Geburt.

- d) hydrokephalus oder Wasserkopf. Folge von Wasserausschwitzung in den hirnhöhlen. Das Gehirn wird auseinandergetrieben und ebenso die Schädelknochen. Ein hydrokephalus geringeren Grades kann mit geistiger Tüchtigkeit einhergehen, wenn die hirnsubskanz nicht leidet. Bei höherem Grade tritt Blödsinn mit hemmung ein. Man erkennt die hydrokephalen sofort an ihrem gewaltig großen. Schädel.
- e) Andere Hirndefekten. Es gibt noch sehr viele Varietäten von Hirndefekten, welche bald auf ursprünglichen Mißbildungen im Keimplasma, bald auf Krankheiten des embryonalen Gehirns beruhen. Wenn sie nicht klein und lokalisiert sind, führen sie alle zu mehr oder weniger hochgradigem Idiotismus, wie auch die oben besprochene Porenkephalie, sobald sie größer ist. Ie nach der Lokalikät sind Lähmungen oder Störungen

der Sinnesfunktionen damit verbunden. Gewisse Defekte sind den unbewassneten Augen nicht sichtbar, weil sie nur auf sehr feinen Deränderungen der Gehirnsubstanz beruhen. Hier entscheidet das Mikroskop. Der Erfolg ist aber ganz ähnlich; denn ob eine Neuronengruppe ganz zerstört oder nur in ihrer Sunktion durch mikroskopische Gewebsveränderung völlig behindert ist, läuft ziemlich auf das gleiche hinaus.

f) I diotismus bei scheinbar normalen Gehirnen. Es gibt endlich Idioten, sogar sehr tiefsstehende, deren Gehirn bei der Untersuchung nichts sichtbar Abnormes und auch mikrostopisch keine nachweisbare Abnormität darbietet. Es ist aber zweifellos, daß dieser Mangel an Befund nur auf den außerordentlichen Schwierigsteiten der mikrostopischen Untersuchung des Gehirns beruht. Es ist sast unmöglich, bei jeder hirnsektion das ganze Gehirn genau genug zu untersuchen, weil nur die kompliziertesten Konservierungssuch Särbungsmethoden uns über die seinste Textur der Ganglienzellen und der Neurossibrillen mit einer überdies sehr relativen Sicherheit aufstlären können. Was wir erkennen, ist in der Regel nur das Allergröbste.

Joiotismus ist ein sehr vager und allgemeiner Begriff. Je nach den Fällen sind die verschiedenen Seeleneigenschaften in verschiedenem Grade in der Entwicklung zurücksgeblieben. Sehr wichtig ist der Idiotismus der Gefühlsssphäre, der sich bald durch stumpfe Apathie, bald durch leidenschaftliche Reizbarkeit kundgibt. Bei diesem sehr gewöhnlichen Symptomkomplex sehlen alle seineren Gefühle, vor allem die moralischen, die altruistischen. Der Idiotismus der Regel ein krasser und brutaler Egoist, d. h. er ist moralisch blödsinnig. Der Idiotismus der Willenssphäre kann sich durch Abulie (vollständig passives, gleichgültiges Wesen, ohne Impuls) sowie auch durch

reizbare Schwäche der Impulsivität des Willens kund= geben. Die impulsive Sorm ist die schlimmere. Der impulsive Willensidiot übersetzt rasch ein Gefühl oder eine Vorstellung in Handlung. Doch fehlt ihm die Ausdauer, einen Entschluß konsequent durchzuführen; seine Willensimpulse sind nur Kinder der Gefühle des Augenblickes. Im Gebiet der Erkenntnis zeigt der Idiot seine intellektuelle Schwäche vor allem durch Gedankenarmut, durch seine Unfähigkeit, komplizierte Assoziationen zu bilden, durch seine Urteilsschwäche, sein Unvermögen, ver= wickeltere Verhältnisse aufzufassen, u. dgl. m. dem Grad der Schwäche kann er das Sprechen, Schreiben, Rechnen u. dgl. entweder gar nicht, unzureichend oder leidlich lernen. Das Gedächtnis braucht nicht schwach zu sein; bei vielen Idioten ist es wohl mangelhaft, doch gibt es auch solche mit einem Riesengedächtnis oder mit ein= seitigen Talenten. Charakteristisch ist vor allem die Un= fähigkeit, Wort= und Schriftbilder mit den entsprechenden Vorstellungen zu assoziieren. Es gibt viele Varietäten des Idiotismus. Gewöhnlich erkennt man ein idiotisches Kind schon sehr früh, wenigstens wenn der Idiotismus hochgradig ist: das Kind ist unstet, unachtsam, blickt ins Leere, ist wild und reizbar oder stumpssinnig, vor allem unruhig, oft zerstörungssüchtig und unrein. Die Eltern wollen aber an eine ernste Abnormität nicht glauben und hoffen immer auf eine geistige Entwicklung, die nicht eintritt. Die Behandlung der Idioten ist höchst undankbar. In den Idiotenanstalten gibt man sich oft eine furchtbare Mühe, sie einige kleine Kunststücke wie auch Schreiben und Cesen zu lehren; besser wäre, man begnügte sich, ihnen irgendeine der allereinfachsten praktischen und nützlichen Beschäftigungen beizubringen und sie an Ordnung und Reinlichkeit zu gewöhnen. Die Hauptsache der Behand= lung bleibt: Schutz des Idioten vor den andern und vor

sich selbst und Schutz der Gesellschaft vor dem Idioten. Cetteres ist sehr wichtig, denn die Idioten sind oft äußerst brutal, sexuell und auch sonst gefährlich. Die Sprache der Idioten ist sehr charakteristisch, kindisch, gehemmt, oft spastisch (krampshaft stockend), mangelhaft mit der Atmung kombiniert.

Die gleichen Zerstörungen des Nervengewebes, welche, wenn sie das Großhirn betreffen, zum Idiotismus führen, rufen, im Rückenmark und in niederen Hirnzentren lokalisiert, allerlei Lähmungen, Reslexstörungen, Störungen der Sprachartikulation und anderer komplizierter Automatis= men hervor, die dann der Betroffene selbst, d. h. sein Ge= hirn, als Nervenkrankheit und Gebrechen empfindet, und die, weil angeboren, selbstverständlich unheilbar sind. Die Taubstummheit beruht meistens auf einer angeborenen or= ganischen Störung der Gehörszentren oder des Gehörs= nerven. Der Taubstumme spricht nur deshalb nicht, weil er nichts hört und infolgedessen keine Gehörssymbole bilden kann. Ist er aber intelligent, so kann man ihn mit Hilfe der anderen Sinnesorgane Gesprochenes verstehen und selbst laut sprechen lehren. Schrumpfung der Sehnerven im Embryo führt zu einer unheilbaren angeborenen Blindheit. Diejenigen Blindgeborenen, die operativ geheilt werden, sind solche, deren Blindheit durch Trübung der lichtbrechenden durchsichtigen Teile des Auges bei gesunden Nerven bedingt war. Solche Personen hatten aber vor der Entfernung der getrübten Linse, respektive der Einwirkung der Radiumstrahlen keine Objekte sehen und konnten daher keine Gesichtswahrnehmungen, =erinnerungen und =assoziationen gebildet haben. Des= halb nehmen sie, wenn sie plötslich infolge einer Ope= ration die Objekte sehen können, zunächst nur ein Sarbenoder Formengemengsel wahr, das sie absolut nicht mit den ihnen durch Tast= und Gehörsinn bekannten Objekten in

Derbindung bringen. Sie müssen erst sehen und dann ihre Gesichtsbilder mit den Bildern anderer Sinne assoziieren lernen. Das können sie aber, wenn ihr Gehirn normal ist.

### B. Imbezillität ober Schwachsinn.

Als Schwachsinn bezeichnet man einen im Vergleich zum Idiotismus geringeren Grad angeborener geistiger Schwäche. Deränderungen der Hirnsubstanz sind hier meist nicht nachweisbar. Doch können hirnherde und sichtbare Substanzzerstörungen Imbezillität bedingen. Der Schwachsinn kann sich auf alle Gebiete des Geistes erstrecken, die einzelnen aber dem Grade nach sehr ungleichmäßig be= treffen. Er geht ohne Grenze in die angeborene "normale" Dummheit oder Unfähigkeit über. Er ist sozial außer= ordentlich wichtig, weil er vielfach verkannt und miß= verstanden wird. Der Idiot wird von jedem als unzurech= nungsfähig betrachtet und als Kranker dementsprechend schonungsvoll behandelt, der leichter Schwachsinnige aber meistens nur, wenn gleichzeitig sichtbare Gebrechen bei ihm vorhanden sind, oder wenn rein intellektuelle Schwäche besteht. Man braucht aber nicht stets auf allen Gebieten, sondern kann vorwiegend auf bestimmten Gebieten schwach= sinnig sein, in welchem Falle dann diese Schwäche dem Betreffenden leicht zum Dorwurf gemacht wird. Dielfach, ja meistens beruht der Schwachsinn auf einer Krankheit oder einem Defekt der Keimanlage und gehört dann mehr zur folgenden zweiten Gruppe.

Der intellektuell Schwach sinnige gibt sich vor allem durch Urteilsschwäche, engen Horizont, Gestankenarmut zu erkennen. Nicht selten mit gutem Gestächtnis und richtiger Auffassungsgabe ausgestattet, täuscht er dadurch Cehrer und Erzieher und verrät seine Blößen erst in dem Alter, wo der Mensch selbständig wird, durch die Unfähigkeit, vernünftig zu handeln, d. h. sich im Ceben

Jummheiten und durchzuschlagen. Er macht dann sauter Dummheiten und erliegt in einfältigster Weise den ersten rohesten Dersuchungen der Denus, des Bacchus und des Mammon. Trotz seinen angelernten Kenntnissen ruiniert er sich und oft seine Samilie durch törichte Unternehmungen und Spekulationen, wobei er Ausbeutern in die hände fällt.

Der Gefühlsschwachsinn gibt sich durch Apathie, Gleichgültigkeit und vor allem durch das Sehlen höherer ethischer Regungen, insbesondere des Mitgefühls für andere kund, dies alles häufig in Verbindung mit eminent anti-sozialen, brutal egoistischen Trieben. In diese Kategorie der vorwiegend oder rein moralisch Schwachsinnigen (in höherem Grade der moralischen Idioten) gehören die ge= borenen Derbrecher und allerart menschliche Raubtiere, für welche die Gesellschaft nur ein Ausbeutungsfeld ihres rücksichtslosen Egoismus bildet. Nicht selten mit raffi= nierter Schlauheit begabt, weiß sich der moralisch Schwach= sinnige oft mit schönen Reden und Scheinhandlungen tugendhaft zu drapieren und unter dem Deckmantel er= heuchelter Nächstenliebe seine egoistischen verbrecherischen Triebe zu verbergen. Oft kann sogar der ethische Tiefstand mit hoher Intelligenz verbunden sein. Dies trifft zu bei vielen der großen Derbrecher und Ungeheuer, von denen die Weltgeschichte uns berichtet. Gewöhnlich freilich be= völkert der moralische Schwachsinn die Zuchthäuser, vielfach auch die Korrektions= und Prostitutionshäuser mit sogenannten Rezidivisten, deren egoistische Leidenschaften weder durch Güte noch durch Erziehung noch durch Strafe unterdrückt werden können und sie daher immer von neuem zum Derbrechen oder wenigstens zum Konflikt mit der Gesellschaft treiben. Noch häufiger äußert sich der Gefühlsschwachsinn in einem einfachen ausgesprochenen Zwang zu boshaften und perversen handlungen, in einem Überwiegen der gemeinen Leidenschaften.

Im Gebiet der Ästhetik zeigt sich der Schwachsinn durch das Sehlen eines jeden Kunstsinnes. Es gibt z. B. musiskalisch Schwachsinnige, die ein Geräusch von einem Tonnicht unterscheiden.

Der Willensschwachsinn tritt hauptsächlich in der Form der Abulie und der Impulsivität auf, wie beim Idiotismus (siehe dort). Besteht dabei von seiten des Intellektes und Gefühles normale Begabung (oft ist sie sogar ganz gut), so kann doch weder der Impulsive noch der Abulische dieselbe recht verwerten. Letzteren hindert seine Trägheit und sein Phlegma für gewöhnlich überhaupt, das von Gebrauch zu machen; ersterer läßt es an Ausdauer und Konsequenz im Handeln sehlen und stellt seine Begabung ganz in den Dienst seiner momentan rasch wechselnden Launen und Impulsionen, wobei dann nie etwas Rechtes und Ganzes herauskommt.

In den meisten Sällen zeigt sich der Schwachsinn auf mehreren Gebieten zugleich und liefert unserer Gesellschaft zahllose minderwertige Menschen. Immerhin sind viele nur intellektuell Schwachsinnige oder apathische, sonst gutmütige Menschen zur mechanischen Candarbeit oder zu sonstigen handlangerdiensten recht brauchbar, weil ihr Wille und Arbeitstrieb genügend, ihre Ceidenschaften dagegen schwach sind.

Es gibt ferner noch eine Entwicklung sich wäche, die sich als Asthenie oder reizbare Schwäche mit Nervossitäten aller Art, Neigung zu Krämpfen, Hyperästhesie, Angstzuständen, abnormer Frühreise auf gewissen Gebieten u. dgl. m. äußert und die Kinder in ihrer Entwicklung hemmt. Es handelt sich hier vielsach um einen mehr funktionellen Schwachsinn bei abnorm reizbarer erblicher Anlage des Zentralnervensystems. Hier kann eine gesunde Erziehung vieles korrigieren. Auch eigentliche Geistesstrankheiten (Kinderpsychosen) kommen bei Kindern vor und

verlaufen ähnlich wie bei den Erwachsenen; sie gefährden aber immerhin vielfach die weitere geistige Entwicklung. Die Epilepsie und die Hysterie gehören ganz besonders dazu, auch die Hypochondrie.

Im Gebiet der untergeordneten hirnzentren und der peripheren Nerven kommen gleichfalls Anlageschwächen und frankheiten vor, welche deren Sunktion beeinträchtigen und in ihrer Entwicklung hemmen. hierher gehören gewisse Sprachfehler, hoher Mangel an Geschick für elementare Körperübungen und technische Sertigkeiten (Sitz in der Regel im Großhirn), mangelhafte Ausbildung des Ganges, der Sinnesfunktionen, wie die Taubstummheit, die Sarbenblindheit usw., kurz allerlei Minderwertigkeiten und Gebrechen, die man an sich und seinen Bekannten besobachtet, und die wir hier nicht aufzählen können.

### 2. Gruppe.

# Erbliche Geistes= und Nervenkrankheiten (Störungen der jüngsten Phylogenie).

Die Krankheiten dieser Gruppe, die man als "konsstitution elle Störungen "bezeichnen kann, gehen vielsach ohne scharfe Grenze in die der vorigen Gruppe, namentlich in den Schwachsinn über, von welch letzterem besonders sie kaum zu trennen sind. Koch hat sie "psychopathische Minderwertigkeiten" genannt; es gibt aber darunter auch einseitige "Mehrwertigkeiten"). Um Wiesderholungen zu vermeiden, sagen wir gleich, daß wir in diese Kategorie zunächst alle Sormen des Schwachsinns aufnehmen, deren Ursache nicht in embryonalen oder Kinderkrankheiten, sondern in vererbten Abnormitäten des Keimplasmas zu suchen ist. Im übrigen ist es sast unmögs

<sup>1) 3.</sup> B. mathematisch überwertige Schwachsinnige.

lich, in jedem hierhergehörigen Sall das rein Ererbte vom entwicklungsgeschichtlich Erworbenen zu trennen; beide Saktorengruppen wirken in der Regel zusammen, um ein meist individuell und sozial unglückseliges Produkt zu erzeugen. Was hier abnorm ist, ist also die Anlage. Durch Erziehung und Lebensverhältnisse kann dieselbe verstärkt, d. h. verschlimmert, oder umgekehrt, wenn nicht zu mächtig und einseitig, noch mit einigem Erfolg bekämpft und zurückgedämmt werden. Sehen wir uns nun die wichtigsten jener ausgesprochen pathologischen Charaktere — denn um solche handelt es sich — an!

Ausgesprochener Schwachsinn in einem der Hauptgebiete der Psychologie: Intellekt, Gefühl oder Wille, bedingt eine entsprechende pathologische Charakterbildung. Als solche haben wir bereits beim Schwachsinn die erbliche Urteilsschwäche, die intellektuelle Schwäche überhaupt, den moralischen und den ästhetischen Schwachsinn, ferner die Abulie sowie die impulsive und die asthenische Willens=

schwäche besprochen.

Eine eigentümliche pathologische Anlage ist, im Gegensatzum moralischen Schwachsinn, die übermäßige Entwicklung des Gewissens oder des Altruismus, die pathoslogische Gewissenhaftigkeit und Nächstenliebe. Es gibt Menschen, deren Gewissenhaftigkeit oder deren Pflichtsgefühl so krankhaft übertrieben ist, daß sie in dem fortwährenden ängstlichen Bestreben, den Pflichten gegen die Nächsten zu genügen, die Pflichten gegen sich selbst aufsärgste vernachlässigen, um anderen wohlzutun, sich selber körperlich und geistig mißhandeln, sich weder Schlaf noch Essen mehr gönnen und sich zugunsten anderer oft ganzentwürdigen, welch letztere sie nur als Objekte der Ausebeutung betrachten und völlig ruinieren. Sie sind Opferslämmer ihres pathologischen Altruismus. Andere arten wiederum zu Religionss und Moralfanatikern aus, opfern

einem versehlten, überspannten Ideal Gesundheit und Vermögen und werden schließlich geisteskrank oder gehen ökonomisch zugrunde. Bei diesen degeneriert die Nächsten-liebe gelegentlich zu krasser Unduldsamkeit, insofern sie die übertriebene Strenge, die sie gegen sich selbst besobachten, auch gegen die anderen üben möchten. So kann durch Ironie des Schicksals der pathologische Altruismus unbewußt und unbemerkt in ethische Perversion umsschlagen.

Bei manchen Ceuten, die man fälschlich für bewußte Heuchler hält, verbinden sich die Selbstkasteiung und der pathologische Altruismus mit Perversionen oder Erzessen einzelner zurückgehaltener Triebe, besonders des Geschlechtstriebes.

Als déséquilibrés (gleichgewichtslos) bezeichnen die Franzosen solche pathologische Naturen, die in dieser oder jener oder in vielen Beziehungen des geistigen Gleichsgewichts entbehren und überhaupt ungereimt und unstet denken, fühlen und wollen. Man kann dafür den in neuerer Zeit auch gebrauchten Ausdruck Psychaste nie (reizhare Schwäche der Seele) anwenden.

Die se zu ellen Abnormitäten. Diese sind nur in den allerseltensten und unwichtigsten Fällen von Störungen der Geschlechtsteile (spezieller der Geschlechtsbrüsen) abhängig. Ihr Six ist das Gehirn mit seiner mehr oder weniger normalen oder starken erblichen sexuellen Anlage und individuellen Gewöhnung zum Geschlechtsakt. Freilich, wenn man dem Neugeborenen die Geschlechtsbrüsen entfernt (Kastration), wird die Entwicklung des Geschlechtsreizes korrelativ im Gehirn völlig gehemmt, keineswegs aber, wenn die Kastration nach entwickelter Geschlechtsreise geschieht. Die als Kinder Kastrierten (Eunuchen) entwickeln sich überhaupt weibisch, behalten eine hohe Kinderstimme, bekommen keinen oder nur

wenig Bart usw. Nun gibt es eine große Zahl abnormer ererbter sexueller Deranlagungen, deren Hauptgruppen folgende sind:

a) Steigerung und frühzeitige Ent= wicklung (beim Mann und Weib). Dementsprechend entwickeln sich frühzeitig, zuweilen sogar bei fünf=, sieben= oder neunjährigen Kindern, schon übermächtige Geschlechts=

vorstellungen und entsprechender Geschlechtstrieb.

b) Mangel oder abnorm geringe Ent= wicklung des Geschlechtstriebes. Bei totalem Mangel (trotz vollständig normalen Geschlechtsdrüsen und Geschlechtszellen) entwickeln sich überhaupt keine Ge= schlechtsvorstellungen und selbstverständlich kein Trieb. Beim Mann ist dies recht selten; beim Weib dagegen, das im Geschlechtsakt sich naturgemäß mehr passiv ver= hält, ist es sehr häufig und kaum als wesentlich abnorm zu tarieren.

Als geschlechtliche Perversionen sind die Sälle zu bezeichnen, wo der Gegenstand des Geschlechts= triebes ein abnormer ist. In erster Linie sind die homosexuelle Liebe (Trieb zum gleichen Ge= schlecht), dann der Trieb zu allen möglichen Setischen (weibliche Zöpfe oder Röcke, Tiere, tote Gegenstände usw.), ebenso alle Abnormitäten im sonst normal gerichteten Ge= schlechtstrieb, wie z. B. diejenige, sich vom Weib prügeln zu lassen oder umgekehrt dasselbe zu mißhandeln, Trieb nach unreifen Mädchen, Exhibition u. dgl. m. zu erwähnen.

Die Onanie oder Selbstbefleckung ist keines= wegs immer eine Abnormität, sondern meistens nur der durch Nachahmung und Angewöhnung gezüchtete Not= behelf des Geschlechtstriebes bei mangelnder Gelegenheit, ihn normal zu befriedigen. Sie kann aber ferner, wenn auch viel seltener, auf erblichen homosexuellen Instinkten

beruhen.

Alle sexuellen Abnormitäten oder Schwächen im Geschlechtsaft (wie 3. B. mangelhafte Ereftionen) haben eine starte Tendenz, durch Angewöhnung und Wiederholung sich zu verstärten. Sie können sogar vielfach infolge von Beispiel und Verleitung durch Reizung des Erotissmus entstehen. Die starte sexuelle Reizbarfeit bringt unendlich viel mehr Unheil als der Mangel oder die Schwäche des Sexualtriebes hervor. Aus diesem Grund gilt als hygienische hauptregel möglichste Unterdrückung, wenigstens größtmögliche Mäßigseit in der Befriedigung des Sexualtriebes und Ablenkung auf nühlichere Gebiete des Daseins. Daß in manchen Sällen Störungen des Mechanismus niederer Nervenzentren der Geschlechtsorgane mitwirken, wollen wir natürlich nicht in Abrede stellen; es ist aber die Ausnahme.

hypochondrie. Diese beruht auf einer erblichen zwangs- oder triebartigen Tendenz zu ängstlicher, unsuhiger Selbstbeobachtung, besonders des eigenen Körpers. Dadurch entsteht eine Masse Autosuggestionen von Symptomen nicht vorhandener Krankheiten. Der hypochonder beschäftigt sich in einem fort mit seiner Gesundheit, und so erzeugt sein Gehirn krankhafte Kunstprodukte seiner selbst in Sorm von Schmerzen, Parästhesien aller Art, hemmungen der Bewegung, kurz von Störungen im ganzen Gebiet der Nerventätigkeit. An allen erdenklichen Körperstrankheiten glaubt der hypochonder deshalb zu leiden, weil er ihre Symptome fühlt und durchmacht, genau wie wenn ein wirkliches organisches Leiden bestünde (s. 6. Kap., Nervenstörungen). Jede Behandlung der hypochondrischen Erscheinungen verstärkt und verschlimmert dieselben. Eine einzige könnte helsen: Ablenkung durch angenehme, nützliche, interessierende Arbeit. Wenn die hypochondrie nicht zu alt und nicht zu tief erblich ist, kann sie auf diesem Wege gebessert oder (selten) geheilt werden. Leider wird der

hypodonder unablässig durch seine ängstliche Unruhe von einem Kurversuch zum anderen getrieben und bildet so die willigste Milchtuh aller patentierten und unpatentierten Schwindler. Die hypodondrie bildet den hauptbestandteil des Sammelsuriums von Krankheiten, das heute unter dem Namen Neurasthen erbliche, auf pathologischer Disposition der Keimesanlagen beruhende Krankheit, obwohl sie vielfach erst im späteren Alter deutlich ausbricht.

3 wangsirresein. Gewisse Vorstellungen drängen sich einem sonst vernünftigen Menschen beständig auf und plagen ihn oft in einem fort bis zum Lebensüberdruß (3. B. die Vorstellung, sich verschrieben zu haben, diejenige, daß Haare, die ihn tief anekeln, an seinen Kleidern haften, usw.). Handelt es sich um Bewegungsvorstellungen, so werden dieselben zu Zwangsimpulsen oder Zwangshand= lungen (3. B. zu dem Zwang, Gegenstände zu zertrüm= mern oder Ohrfeigen zu erteilen). Sind es Angstgefühle, so spricht man von sogenannten Phobien (Angst vor einem leeren Raum oder Platzangst, Angst vor Spinnen oder Mäusen). Ich sah ein Mädchen, dem das Leben dadurch zur Qual wurde, daß es keine Puppe sehen konnte, ohne in eine so furchtbare Angst zu geraten, daß es schrie und davonlief, wie vor dem Teufel in Person. Allgemeiner, für individuelle, weniger krankhafte Ab= neigungen oder Gelüste (bestimmten Dingen gegenüber) braucht man den Ausdruck "Idiosynkrasie". Die Idiosynkrasie kann in Ekel oder in unbewußter Nerven= reaktion (ohne Angst und zwangsartige Wiederholung) bestehen.

Breuer und Freud (Studien über Hysterie, 1895) haben den Nachweis geliefert, daß die Phobien und Zwangsvorstellungen bei dazu veranlagten Ceuten in der

Regel auf heftigen Angstaffekten, sehr oft sexueller Natur (Attentate u. dgl. m.), beruhen, die in der ersten Kindheit stattsinden, sozusagen, ohne daß eine ruhige Überlegung nachfolgen kann, im unterbewußten Bereich der Hirnstätigkeit als psychische (Gemüts=) Wunde eingeklemmt bleiben und von da aus beständig die Gehirntätigkeit jahre= und jahrzehntelang stören. Der Vorgang, der den primären Affekt bedingte, ist meistens vergessen. Durch die mühselige Prozedur der sogenannten Psychanalyse ge-lingt es jedoch oft, diese primäre Szene wieder hervor-treten zu lassen, nicht selten wie einen Traum oder wie eine Halluzination, in der Hypnose, und auf diese Weise, respektive durch wiederholte Abreaktion (daher der Name "fathartische", d. h. reinigende Methode) völlige Heilung der Phobien und Zwangsvorstellungen zu bewirken. Der alte, verworrene, noch nicht mit Derstandeselementen asso= zierte unterbewußte Angsteffekt wird dadurch sozusagen an den Tag gefördert und vom Gehirn dann "hinaus= geworfen". In neuerer Zeit haben Graeter in Basel, Srank in Zürich u. a. m. sehr schöne Heilerfolge durch die von ihnen verbesserte Breuer-Freud-Methode erzielt. Dor allem hat Frank (Psychanalyse) die Breuersche Methode ungemein verbessert. Er hat ein reichhaltiges Material darüber verössentlicht (Affektstörungen, 1913, Berlin, J. Springer). Es wird immer klarer, daß zahlen ich Erzeutzielt auch das das der Meine reiche Störungen des Sexualtriebes, besonders beim Weibe, aber auch beim Manne, auf Grund verdrängter Affekte entstanden sind, die einfach unterdrückt oder verschoben wurden. Die einen sind infolge solcher unbewußter sexueller Verdrängung scheinbar sexuell kalt; sie werden aber umgekehrt sexuell sehr hitzig, sobald es gelingt, die Verdrängung zu beseitigen. Andere sind auf Grund ähne verden der Andere sind auf Grund ähne licher Verdrängungen homosexuell, werden aber durch deren Beseitigung sexuell normal. Als Sublimierung bezeichnet Freud den ekstatischen Ersatz des Sexualtriebes durch religiöse oder andere Schwärmerei oder auch, was besser ist, durch ideale Arbeit an nütslichen Werken. Nach meiner Ansicht hat jedoch Freud die Sache auf einseitig sexuelle Bahnen gleiten lassen und ist dabei durchaus nicht mehr objektiv geblieben.

Konstitutionelle Verstimmungen. Diele Menschen stehen dauernd unter dem überwiegenden Ein= fluß einer auf pathologischer Anlage beruhenden, über= trieben stark ausgeprägten, durch äußere Anlässe meist nicht motivierten, daher abnormen Stimmung, wie Traurigkeit und Weltschmerz, oder Reizbarkeit, haß, Eifersucht, Argwohn oder umgekehrt Gehobenheit, heiterkeit, bis zum leichtsinnigen Optimismus. Krankhaft ist dabei der Umstand, daß diese Stimmungen der Wirklichkeit gar nicht angepaßt sind; wer im tiefsten Unglück lacht und sich um nichts fümmert, wer im höchsten Glück kummervoll seufzt oder gar weint und verzweifelt, wer freundliches Entgegen= fommen stets mit ablehnendem Argwohn oder Eifer= sucht beantwortet, ist kein normaler Mensch. Bei den konstitutionellen Verstimmungen gehören solche Reaktionen zum Charakter überhaupt, dessen Pathologie vornehmlich durch sie bestimmt wird. Es gibt ferner eine einfache Überempfindlichkeit des Gemütes in allen Beziehungen, oder umgekehrt eine apathische Stumpsheit desselben, wie wir indessen bereits oben erwähnten. Endlich gibt es einen periodischen, sogenannten zirkulären Wechsel des Gemütszustandes, unter dessen Einfluß ein Mensch 3. B. sechs Monate lang heiter, optimistisch, unternehmend und tätig erscheinen kann, während er in den sechs folgenden Monaten gehemmt, traurig und pessimistisch gestimmt ist. Diese pathologischen Turnusgemüter sind häufiger, als man glaubt. Steigert sich dieser Zustand zur eigentlichen Geistesstörung, so entwickelt sich daraus das

sogenannte zirkuläre Irresein (Melancholie mit Manie abwechselnd). Noch wäre eine ganze Reihe Chastaktereigentümlichkeiten zu erwähnen, die in der menschslichen Gesellschaft sehr verbreitet und wohlbekannt sind, in mäßiger Ausbildung noch zur Norm gehören, durch einseitige übertriebene Entwicklung aber entschieden pathoslogisch werden. Ich nenne den Derschwender, den Geizshals, den Sanatiker, den Schwärmer, den eigensinnigen Rechthaber und Opponenten, den Phlegmatiker, den Dagabunden, das böse Klatschweib, den Intrigensüchtigen, den eitlen Gigerl, den sehr eitlen Menschen überhaupt. Die Liste ließe sich durch Aufzählung aller möglichen Absonderstickseiten

lichkeiten aufs Zehnfache ausdehnen.

Einer besonderen Erwähnung bedarf aber der patho= logische Schwindler oder Phantasielügner. Derjenige lügt am besten, der sich selbst belügt, indem er die Produkte seiner Phantasie mit der Wirklichkeit verwechselt. Dieser glaubt eben an seine Lügen, ganz oder teilweise, dauernd oder vorübergehend, wie der be= rühmte Tartarin von Tarascon in Alphonse Daudets befanntem Roman. Erinnerungsfälschungen stören beständig sein Reproduktionsvermögen. Da er mit seiner ganzen Aufmerksamkeit, seinem ganzen Ich in den trügerischen Schöpfungen seiner Phantasie derart aufgeht, daß sie für ihn selber zur Realität werden, verschafft ihm dies eine solche Sicherheit des Auftretens, bringt er seine Flunkereien und Schwindeleien so unbefangen, natürlich und mit so harmlosem Gesichtsausdruck oder mit so ungeheuchelter Begeisterung vor, daß es ihm immer wieder gelingt, seine Mitmenschen zu überzeugen, da, wo ein bewußter Lügner, der fühl und klar seine Worte abmißt, in steter Angst, sich 3u widersprechen oder ertappt zu werden, auf instinktives Mißtrauen stößt, Im Bewußtsein des gewöhnlichen (normalen) Lügners gehen eben zwei Gedankenketten, die=

jenige der Wahrheit und diejenige der Lüge, gleichzeitig nebeneinander vor sich und stören einander. Im Gehirn des Phantasielügners ist alles im Bewußtsein vereinheit= licht. Der Phantasieschwindler oder Phantasielügner kann die großartigsten Schwindeleien kunstvoll und mit innerer Überzeugung vollführen. Er reißt eine Masse gläubiger Seelen mit sich ins Derderben. Blind glaubt das Publi= kum seinen hinreißenden Schilderungen, seinen poetischen Ergüssen, bis schließlich irgendein Zufall oder die Über= legungen eines besonneneren Menschen das Ende mit Schrecken (gewöhnlich einen sensationellen Prozeß) herbei= führen 1). Wie aus einem Traum erwachend knickt dann gewöhnlich der pathologische Schwindler momentan fast ebenso bestürzt zusammen wie seine Opfer, um jedoch bald wieder anzufangen; denn er kann doch nicht anders. Sein Leben lang löst in seinem Bewußtsein eine Sata Morgana die andere ab.

Jum Schluß ist die Hysterie zu erwähnen, die mit der Gebärmutter nichts, mit der Gehirnanlage dagegen alles zu schaffen hat. Hysterisch ist derzenige Mensch (weiblich oder männlich), dessen gewöhnliche, mannigfaltige, unter sich das Gleichgewicht haltende psychische Assoziationen besonders durch Assette, resp. durch assettiv betonte Vorstellungen, sehr leicht dissoziiert werden, woburch das den einzelnen dissoziierten Vorstellungen zugrunde liegende Neurosym gewaltig anzuschwellen und ungewöhnliche Hemmungen oder Bahnungen durchzuzzwingen imstande ist. Einzelne übermächtige Gefühle und Vorstellungen können auf diese Weise dauernde verschiedenzartige Lähmungen, Krämpse, Anästhesien, Hyperästhesien,

<sup>1)</sup> Die berühmte Millionenschwindlerin Therese humbert, deren Prozeß sich in Paris abgewickelt hat, dürfte allen Erscheinungen, und besonders ihren Antworten im Verhör nach in der hauptsache eine pathologische Schwindlerin sein.

Schmerzen und alle möglichen Krankheitserscheinungen, Wutanfälle, sexuelle Abnormitäten, Hemmungen oder starke Aufregungen, aber auch umgekehrt geniale Arbeits= leistungen, Heilung der vorerwähnten Krankheiten, Begeisterung für das Gute, Aufopferung, Heldentaten, kurz alles, was das Menschenhirn überhaupt zu hemmen oder zu erzeugen imstande ist, hervorrufen. Die Hysterie bildet einigermaßen als Gehirnanlage ein zweischneidiges Schwert. Sie erzeugt ungeheuer viel Unheil und viele Migverständ= nisse, entfesselt viele Leidenschaften und wird von sehr vielen Ärzten migverstanden. Hysterische Menschen können, mißleitet oder sonst schlecht geartet, zu Teufeln, gut= geleitet oder von edler Natur manchmal zu Engeln oder Helden werden, wie 3. B. die Jungfrau von Orleans. Die Hysterie ist fast eine Welt für sich. Leider kombiniert sie sich vielfach mit allen möglichen andern der vorerwähn= ten Abnormitäten und wird zu einer argen Plage für die Umgebung der Kranken, fast mehr noch als für die Kranken selbst. Die Hygiene der Hysterie besteht in einer rationellen Ausnutzung ihrer pathologischen Dissoziabilität oder Suggestibilität zum Guten. Man darf aber nicht das Wesen der Hysterie verkennen und eine Menge Geistes= störungen als solche bezeichnen, die nichts oder sehr wenig damit zu tun haben. Mit der hysterischen Anlage intim verwandt und zu ihr gehörend sind jedoch die oben er= wähnten Phobien und Zwangsvorstellungen sowie der pathologische Schwindler.

Die hysterie bildet mit den Phobien und den Zwangsvorstellungen das dankbarste Gebiet für heilungen durch Psychanalyse. Eine große Zahl sexueller Abnormitäten, unter andern bei homosexuellen, wachsen auf hysterischer Anlage. Aber hysterische Störungen täuschen ferner nicht selten schwere Geisteskrankheiten, wie Dementia praecox, Derrücktheit, Melancholie, ja sogar die progressive hirnparalyse, derart vor, daß selbst gewiegte Nerven= und Irrenärzte zu falschen Diagnosen verleitet werden. Besonders in letzter Zeit beobachtete ich mehrere solche Sälle, die durch mit Hypnose verbundene Psychanalyse glänzend geheilt wurden.

Sämtliche erblichen Geistes = und Nervenabnormitäten zeigen, wie man sieht, alle Übergänge zur Norm. Un= heilbar ist gemeinsam bei allen die Anlage selbst. Diese Anlage ist jedoch meist nicht so start, daß sie nicht einiger= maßen bekämpft und durch gute Gegengewohnheiten ein= gedämmt, abgeschwächt (resp. bei Defekten verstärkt) oder in weniger schlimme Bahnen gelenkt werden könnte. Ja, ab und zu, wie bei der Hysterie, kann sie sogar zum großen sozialen Nuzen verwertet werden. Die Psychanalyse usw. (die funktionelle Einwirkung auf das Gehirnleben) vertritt somit hier die Nervenhygiene.

Es gibt auch konstitutionelle erbliche Schwächen oder Reizzustände in den Sinnesorganen, im Rückenmark usw., wie z. B. Sehschwäche und andere Abnormitäten des Auges, Reizzustände des Rückenmarkes (Spinalirritabilität mit Muskelzuckungen), konstitutionelle Reflexstörungen (sogenannte Tics, Lidkrampf u. dgl. m.), mit welchen aber meistens doch eine gewisse Abnormität der Hirnfunktion

einhergeht.

### 3. Gruppe.

# Erworbene Geistes= und Nervenkrankheiten.

Sofern die Krankheiten dieser Gruppe nicht ausschließlich durch Derletzungen, Dergiftung, Bakterieninfektion oder Schrumpfungen verursacht sind, entwickeln sie sich in der Regel auf einer erblichen Grundlage; somit sind sie mit der vorhergehenden Gruppe verwandt und vielfach mit ihr verbunden. Der hauptunterschied besteht darin, daß bei den in der zweiten Gruppe besprochenen Zusständen das Krankhafte die erbliche Anlage selbst betrisst, während die Zustände, die wir jetzt zu besprechen haben, akut im Laufe des Lebens entstehen, sei es durch Schädisgungen, die von außen kommen, sei es auf Grund der von der abnormen erblichen Anlage mißleiteten Hirntätigkeit selbst. Im letzteren Sall hat die Betätigung einer krankshaften Gehirnanlage langsam die Katastrophe vorbereitet, die man dann als "Neurokymsteren" bezeichnen kann.

Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse erlaubt uns ferner durchaus noch nicht immer, das Sunktionelle vom Organischen überall scharf abzugrenzen.

#### A. Epilepsie.

Die Epilepsie oder Sallsucht ist wohlbekannt, als Anslage ungemein erblich, sehr gewöhnlich in der Jugend aufstretend und daher mit den beiden vorhergehenden Gruppen sehr nahe verwandt. Außer den gewöhnlichen Sallsuchtsanfällen, mit plöslich einsetzender Bewußtlosigkeit und klonischen Krämpfen, treten in ihrem Verlauf oft längersausen bis zur Ashlucht ein an melche dauernde Geistesstörungen bis zur Tobsucht ein, an welche die Kranken sich meist gar nicht oder kaum erinnern (Amnesie). Als "larvierte Epilepsie" bezeichnet man wenige Sekunden dauernde Schwindelanfälle, ohne Kränipfe und ohne Hinfallen. Wenn in der Jugend auftretend, hemmt die Epilepsie meistens die geistige Entwicklung und führt zum moralischen Defekt und zur Verblödung. Bei alten Epileptikern findet sich eine Verhärtung der äußersten Schicht der Hirnrinde; ob diese Ursache oder Folge der Krankheit ist, ist nicht klar. Es gibt aber besondere Formen von Epilepsie, welche durch Entzündungssherde oder Verletzungen des Gehirns bedingt sind. Der Alkoholgenuß verstärkt die Epilepsie und befördert die Anfälle, kann sie auch erzeugen.

Zur rechten Zeit und mit Ausdauer behandelt kann die Epilepsie öfters, als man glaubt, durch einen ratio= nellen und fortgesetzten Gebrauch der Bromsalze mit vollständiger Dermeidung des Kochsalzes in den Speisen geheilt werden. Dazu ist es nötig, die Salze (Bromnatrium, Bromkalium und Bromam= monium, in gleichen Teilen) in größeren Quantitäten zugleich in einem Glas zu verschreiben. Der Kranke soll täglich in drei Malen nüchtern (3/4 Stunden vor dem Essen) das Salz (3. B. je nach den Fällen drei Gramm täglich) in je drei Deziliter Wasser einnehmen, regelmäßig, jahrelang, ja sogar zwei Jahre lang nach dem letzten epileptischen Anfall. Dosen: 1½ bis 4 Gramm täglich, durch Beobachtung festzustellen. In neuerer Zeit hat Dr. Ulrich in Zürich das noch vorteilhaftere Sedobrol in die Behandlung eingeführt. So kann man in nicht allzu veralteten Sällen überraschende Erfolge erzielen. Natür= lich muß der Arzt die Sache etwas überwachen und auf Bromismus aufpassen. Den echten epileptischen Anfall kann man durch die totale Unempfindlichkeit der Hornhaut (auf der höhe des Anfalles), durch den Schaum vor dem Mund, die blauen Schleimhäute und die Bisse, die sich der Kranke an Zunge und Lippen zufügt, von hyste= rischen Anfällen unterscheiben. Auch sein Vorkommen nachts im Schlaf ist charakteristisch.

B. Sunttionelle Psychosen oder Desanien und funttionelle Neurosen.

Unter der Bezeichnung manisch=depressives Irresein (Kraepelin) faßt man akute Anfälle von Willensaufregung und Gedankenflucht mit Heiterkeit (Manie) oder umgekehrt von Hemmung mit Traurigkeit und oft mit Angst (Melancholie oder Schwermut) zusam= men. Die Anfälle von Manie und Melancholie sind heil= bar, haben aber große Neigung, sich zu wiederholen oder periodisch zu werden.

Als Derrücktheit oder Paranoia bezeichnet man den fast immer unheilbaren, systematisch sich ent= widelnden Verfolgungswahn mit Größenwahn, verbunden mit progressivem ethischem Defekt und relativ erhaltener Geistesklarheit. Die Verrückten sind zugleich gefährlich und arbeitsfähig und gelten vielfach bei Caien als geistig gesund, weil sie sich geordnet benehmen und sehr oft ihren Wahn verbergen (dissimulieren). Querulanten nennt man soldze Derrückte, deren Beeinträchtigungswahn den Charakter des Möglichen behält und mit einer krankhaften Sucht, sich auf gerichtlichem Wege Recht zu verschaffen, einhergeht, und die daher ihr Leben in unend= lichen Prozessen vertun. Manchmal entspricht ihr Wahn einem unbedeutenden, wirklich erlittenen Unrecht. Als "originär Verrückte" bezeichnet man Menschen, die schon in der Kindheit zum Verfolgungs= und Größenwahn mehr oder weniger neigen. Besonders bei diesen letzteren, die man auch in die zweite Gruppe einreihen könnte, kommen alle Übergänge zu mehr oder weniger normalen Menschen vor.

Akute, erworbene Verblödungspro=
3 esse (Dementia praecox, Kraepelin = Schizophrenie,
Bleuler). Es gibt eine große Zahl erworbener Geistes=
krankheiten, welche von vornherein mit bedenklichen Erscheinungen (Halluzinationen, Wahnideen, Erinnerungs=
fälschungen, Assoziationsstörungen, Katalepste usw.), von
Depression oder Gehobenheit des Gemütes begleitet oder
nicht begleitet, beginnen und nach mehr oder weniger
langem Verlauf in unheilbare, gewöhnlich recht tiese Versblödung übergehen. Solche füllen die Irrenanstalten.
Kahlbaum, Hecker und Kraepelin haben solche
Zustände mit den Namen: Hebephrenie (rasche Verblödung

bei noch recht jungen Ceuten), Katatonie (Formen mit Katalepsie, Negativismus, Stereotypie und Derwirrtheit), Dementia simplex (einfache frühe Derblödung), Dementia paranoides (der Derrücktheit ähnliche Derblödung) belegt und mit vollem Recht von Manie, Melancholie und Derrücktheit unterschieden. Doch gibt es unter ihnen Fälle, welche in Heilung übergehen (besonders bei der Katatonie), sowie auch Übergangszustände zu den letztgenannten Formen. Dor allem werden sie nicht selten mit hysterischen Störungen verwechselt.

Sunttionelle Neurosen. Es gibt eine Reihe schmerzhafter Krankheiten und Bewegungsstörungen funktioneller Art, ohne geistige Störung und doch vielfach vom Großhirn abhängig. So die Migräne und viele andere Kopfschmerzen, auch andere Neuralgien und sonstige Schmerzen, wie Ischias, hexenschuß, Akinesia algera (schmerzhafte Bewegungsunfähigkeit) usw. Manche solche könnte man als Pseudorheumatismus (falschen Rheumatismus) bezeichnen. Im Gebiet der Bewegung kann man hier den Lidkrampf, den Schreibkrampf, das Stottern (Sprachkrampf), den Deitstanz, die Athetose (eine bestimmte Art Zittern, die aber meistens oder wenigstens sehr oft von organischen hirnzerstörungen herrührt), die Tetanie (Anfälle von tonischen Muskelkrämpfen), Aprazie (Unfähigkeit zu handeln), Astasie—Abasie (Gefühl von Un= sicherheit und Schwindel beim Stehen und Gehen) usw. usw. nennen. Zu den funktionellen Gehirnneurosen gehören noch die Stuhlverstopfung, die funktionellen Menstruations= störungen, die psychische Impotenz, die sexuellen Per= versionen, das Bettnässen usw. usw., die alle durch Sug= gestion beeinflußt resp. gehoben oder erzeugt werden können. Die Zahl der funktionellen Nervenstörungen im Gebiet der Empfindung (des Schmerzes) und der Bewegung ist sehr groß. Meistens beruhen sie mehr oder weniger

auf Reizungen des Großhirns und sind durch solche (durch Suggestion) wieder aufzuheben, aber durchaus nicht immer, und es ist oft sehr schwer, herauszubringen, von wo a us der krankhafte Reiz ausgelöst wird. Die Auslösungs= stelle kann unter Umständen an der Peripherie des Körpers liegen. So gibt es Migränen, die durch eine Anomalie der Form der Hornhaut (Astigmatismus) bedingt sind, indem die Sehstörung die Augenempfindungs= und =bewegungs= nerven überanstrengt und auf dem Reflexwege krankhaft reizt. Umgekehrt können rein vom Gehirn aus, durch schwere Gemütseindrücke, Schreck, Autosuggestionen u. dgl., ganz ähnliche oder gleiche Nervenstörungen hervorgerufen werden. Geistesstörungen (allgemeiner Großhirnsturm) lösen so auf dem Reflexweg lokalisierte Nervenstörungen aus und können umgekehrt, wenn auch viel seltener, von solchen ausgelöst werden.

## C. Dergiftungen des Nervensystems.

Als Nährstoffe müssen wir alle Substanzen bezeichnen, welche, im Körper aufgenommen, chemische Derbindungen mit dem Protoplasma eingehen und zu seinem Aufbau oder zur Unterhaltung seiner Lebensfunktion durch Energiezuschunkt dienen. Man hat früher als Dogma hingestellt, daß ein Teil der Nahrungsmittel einfach als Krafterzeuger im Körper verbrennt, ohne zum eigentlichen Bestandteil des lebenden Protoplasmas auch nur für kurze Zeit zu werden. Jenes Dogma erweist sich aber immer mehr als falsch, denn man kann die Zerfallsprodukte des Protoplasmas sowie auch die Derwendung von Nahrungsmitteln zu seinem Aufbau überall, eine reine Derbrennung aber, ohne vorhergehende Derwendung als Zellmaterial, nirgends nachweisen (Kassowich verhanden zu sein Nährstoff darf aber vor allem bei seiner Derwendung im lebenz

den Protoplasma nicht zugleich dasselbe schädigen, sonst

wird er zum Gift.

Es gibt Gifte, die von außen kommen, und, wie neuere Sorschungen gezeigt haben, Gifte (Toxine), die sich im Körper selbst durch Anhäufung von Zerfallsprodukten bilden. Die Chemie der tierischen Gewebe liefert uns jedoch bis jett nur solche chemische Verbindungen, die wir aus dem toten Körper darstellen, sowie Zerfalls= produkte (Exkrete des Lebens). Die Chemie des Lebens selbst ist noch ein absolutes Rätsel, für dessen Lösung wir nur zweifelhafte Hypothesen besitzen. Infolgedessen haben wir nur eine zutreffende praktische Definition dessen, was

man als Nahrungsmittel bezeichnen kann:

Nahrungsmittel sind alle Substanzen, die zum Aufbau des menschlichen Körpers und zur Erhaltung seiner Sunktion durch lange phylogenetische Anpassung sich als geeignet erwiesen haben und bei deren Genuß der Körper erfahrungsgemäß gedeiht, ohne irgendwelche Dergiftungs= erscheinung zu zeigen. Dazu gehören das Wasser, die meisten Eiweißkörper, Stärkemehl, Sette, Zucker, Pflanzensalze usw., wie sie im Obst, im Gemüse, in Wurzeln, in Zerealien usw. und in der Sleischnahrung enthalten sind. Die Behauptung, daß ein Gift zugleich ein Nahrungsstoff sein kann, ist nur ein Spiel mit Worten. Manche Gifte können freilich durch ihre Zersetzung im Körper Sett bilden und einige den Wirkungen der Nahrungsstoffe ähnliche Erscheinungen hervorrufen; sobald sie jedoch die Cebensfunktion oder die anatomische Beschaffenheit des Protoplasmas vorübergehend oder dauernd schädigen, dürfen sie nicht mehr Nahrungsmittel heißen. Freilich können andererseits manche der besten Nahrungsmittel durch übermäßige klufnahme (Überfütterung der Gewebe) Toxine bilden und so indirekt giftig wirken; das ist aber etwas anderes und ist leicht durch Mäßigung im Essen und

durch normale Bewegung zu vermeiden. Gewisse chemische Körper wirken bei einem Tier giftig, beim andern nicht. hier könnte allenfalls noch an die Möglichkeit einer alle mählichen Anpassung gedacht werden, niemals dagegen bei solchen Substanzen, welche, wie vor allem der Alkohol, durchweg, bei allen lebenden Organismen, als Protoplasmagist wirken. Welches sind nun erfahrungsgemäß die

Hauptgifte für das Nervensystem?

Es gibt zwei Sorten von Vergiftungen: a) diejenige durch Gifte, die sich leicht lösen oder zersehen und daher bald aus dem Körper verschwinden; diese Gifte können dennoch durch häusige Wiederholung ihrer Wirkung bleibende Störungen hinterlassen; sie bewirken daher erstens, bei einmaliger Aufnahme, akute (d. h. plöhliche, mehr oder weniger heftige, aber vorübergehende) und zweitens, bei regelmäßig wiederholtem Genuß, chronische (d. h. dauernde, schleichende, durch Anhäusung bleibender Restwirkungen bedingte) Vergiftungen; b) schwer lösliche und schwer zersehbare Gifte, meistens Metalle, deren Wirkung von vornherein eine langsam anwachsende und sehr chronische ist.

a) Leicht lösliche Gifte. Hier kommt eine große Reihe mehr oder weniger selten, meist infolge von Unfall oder Versehen eingenommener Gifte in Betracht, wie 3. B. giftige Gase (Kohlenozyd, Leuchtgas), gewisse Schwämme usw. usw., welche in der Mehrzahl funktionell lähmend oder reizend, seltener materiell zersehend auf das Nervensystem wirken. Ihre Wirkung ist eine eine malige. Solche Gifte werden auch zu mörderischen oder selbstmörderischen Zwecken verwendet. Es folgt entweder Tod oder Heilung; selten hinterlassen sie irgendeine dauernde Wirkung, manchmal jedoch einige Wochen dauernde Geistesstörungen (meistens Verwirrtheit) oder Lähmungen. Sie sind insofern ziemlich belanglos, als sie

selten zu Wirkungen kommen, weil der Mensch sich vor

ihnen sehr fürchtet und sie daher vermeidet.

Ungeheuer wichtig dagegen ist die ganze Gruppe der narkotisch en Gifte, besonders derjenigen unter ihnen, deren gewohnheitsmäßiger Genuß sich leider zu einer Volkssitte entwickelt hat oder sich zu entwickeln droht. Die schlimmsten darunter sind: der Alkohol, das Opium, das Morphium, der Äther, das Kokain, der indische Hanf. Alle bewirken zuerst eine angenehm wirkende akute Der= giftung des Gehirnes, welche die starken, schmerzhaften Empfindungen abstumpft oder lähmt, die Illusion des Glückes gibt, vielfach in der ersten Periode eine gewisse Erregung im Gebiet der Bewegung bewirkt, niedere Triebe und Gefühle angenehm kitzelt, dabei die Assoziationen, das Urteil, die Besonnenheit, den konsequenten Willen und die feineren ethischen und ästhetischen Gefühle beeinträchtigt. Alle diese Gifte haben ferner die gemeinschaftliche Eigenschaft, je nach dem einzelnen Menschen eine schwächere oder stärkere Sucht, d. h. ein pathologisches Verlangen nach wiederholter Vergiftung und höheren Dosen zu erzeugen. Auf diese Weise verbreitet sich ihr Gebrauch in der Gesellschaft und verstärkt sich ihre Wirkung beim einzelnen. Sie führen zu förmlichen Dergiftungsseuchen der Völker. Zu gleicher Zeit bewirkt ihr wiederholter Gebrauch eine langsame Entartung des Zen= tralnervensystems und vielfach auch anderer Gewebe, ein langsames Siechtum, das freilich bei mäßigen Dosen so allmählich sich entwickeln und mit so geringen sichtbaren Störungen einhergehen kann, daß die Gesellschaft sich daran gewöhnt und die dadurch erzeugte Minderwertigkeit nicht bemerkt. Bei stärkeren Dosen führt jedoch die chronische Dergiftung zu tiefer Charakteränderung bis zu voll= endeter Geistesstörung, sogar bis zum Blödsinn. chronisch Narkotisierten (Alkoholisten, Morphinisten, Opio-

phagen usw.) werden, je nach der Art des eingenommenen Giftes, mehr oder weniger feige, brutal, ethisch defekt usw., während die akute Dergiftung (Rausch) dem vorübersgehenden Irrsinn ähnelt. Das schlimmste ist jedoch die Tatsache, daß speziell die akute und chronische Alkoholvergiftung erwiesenermaßen auch die Geschlechtsdrüsen trifft und deren Keim entarten läßt, so daß die Nach= kommenschaft, je nach dem Grade der sozialen Dergiftung, in mehr oder weniger ausgedehntem Maße verkrüppelt (siehe weiter unten). Ein großer Teil der bereits in der ersten, zweiten und dritten Gruppe erwähnten Krankheiten und Abnormitäten des Nervensystems ist zweifellos das indirekte Produkt chronischer narkotischer Keimvergiftungen der Ahnen. Im höchsten Grade ist dies 3. B. beim Idiotismus und bei der Epilepsie, aber auch bei der Gruppe der erblichen Psychosen und Neurosen der Sall. Die weitaus wichtigste Rolle in der Vergiftung der Kulturwelt spielt der Alkohol (in Thina das Opium).

Die akute Alkoholvergiftung ist der Rausch, die dauernde der chronische Alkoholismus. Der Säuferwahnsinn ist eine im Verlauf des chronischen Alkoholismus häusig auftretende Geistesstörung. Es gibt aber auch eine Alkohol= epilepsie, alkoholische Nervenlähmungen, Neuralgien, Sehnervschrumpfung, Melancholien, Manien, Wahnsinn und sogar hirnschrumpfung mit Verblödung. Man hat auch eine schwere Geistesstörung beobachtet (Korsa= fowsche Psychose), welche durch sogenannte po= lyneuritis, d. h. durch vielfache Nervenentzündungen, fast immer auf Grund von Alkoholismus entsteht. Über die Hälfte der Verbrechen werden unter der Einwirkung der Alkoholvergiftung ausgeübt, besonders auch Sittlich= keitsverbrechen. Die Alkoholvergiftung bewirkt sehr oft Abnormitäten des Geschlechtstriebes. In den 15 größten Städten der Schweiz verdanken ein Drittel der männlichen

Selbstmorde und ein Zehntel der männlichen Todesfälle im Alter von über 20 Jahren dem Alkohol ihren Ursprung. Ungefähr 20 Prozent bis 35 Prozent der von den schweize= rischen Irrenanstalten aufgenommenen männlichen Kranken sind direkt alkoholische Geistesgestörte. In einer auf wenigen, aber gut beobachteten Sällen beruhenden Statistik hat Jung bei der schweizerischen Rekrutenaushebung neun Prozent Schwachsinnige und bei den Zurückgestellten, die sich zwischen 20 und 30 Jahren wieder stellten, 12,9 Pro= zent Alkoholiker gefunden. Im ganzen waren über 50 Pro= zent dienstuntauglich. Der gleiche Äthylalkohol ist es, der im Schnaps, im Wein, im Bier, im Obstwein hauptsäch= lich giftig wirkt und die geschilderten sozial=pathologischen Ergebnisse zeitigt. Bis jetzt hat man bei uns nicht viel Besseres gewußt, als Mäßigkeit zu predigen und mehr oder minder Unmäßigkeit zu üben, anstatt dem Genuß dieses sozialen Giftes entgegenzuwirken. Der Mensch wird leider verblendet, wenn er sich einer Narkose ergibt; er verharrt in Selbsttäuschung, und die allgemeine Entartung bleibt zum größten Teil unbemerkt, weil der einzelne sie bei sich selbst meist erst dann fühlt, wenn sie schon sehr weit gediehen ist. Eine eigentümliche Wechselwirkung -findet zwischen der konstitutionellen Psychopathie (erbliche Anlage zu Geistes= und Nervenstörungen) und dem Alkoholismus statt: die erstere wird in hohem Maße durch Vererbung vom letzteren erzeugt; zugleich aber neigt der Psychopath zur Trunksucht und erliegt gewöhnlich am schnellsten dem Alkoholismus. Dann meinen die Ceute, weil eben gerade diese Psychopathen den Alkohol am wenigsten ertragen, die Trunksucht sei nur das Caster ein= zelner Schwächlinge! Das Gehirn des normalen Menschen ist relativ zu anderen Organen, wie Herz, Leber, Nieren, Geschlechtsdrüsen, oft resistenter, so daß diese Organe zu= erst entarten. Dann stirbt der Kranke an deren Erkrankung,

bevor er zum vulgären Trunkenbold wird, weil er es nicht zu den groben hirnstörungen des Rausches brachte. Seine Nachkommen entarten jedoch trotzdem erst recht. Aber das Publikum ignoriert diese Fälle, vergißt sie und lacht darüber.

Solgende Zahlen zeigen am besten die direkte Rolle des Alkohols bei den Krankheiten des Nervensystems. Don 1870 bis 1900 wurden 7720 Geisteskranke in die Irren= anstalt Burghölzli (Zürich) aufgenommen, darunter 972 mit Vergiftungen des Nervensystems. Bei diesen handelte es sich in 925 Sällen (95,2 Prozent oder 12 Prozent aller Aufnahmen) um alkoholische, in 38 Sällen (3,9 Prozent) um Morphiumvergiftung; drei Sälle waren Blei- und je ein Sall Bromkalium=, Kokain=, Chloral=, Äther=, Kohlen= oryd= und Ceuchtgasvergistungen. Don Tabat=, Tee= und Kaffeevergiftung, wovon so viel gefaselt wird, wurde kein einziger Sall beobachtet. Im Jahre 1900 sind in allen Irrenanstalten der Schweiz zusammen 1424 Männer aufgenommen worden (Bundesstatistik). Davon waren 294 (20 Prozent) direkt alkoholische Geisteskranke, und nur neun Fälle gehörten anderen Dergiftungspsychosen, mei= stens Morphinismus, an. Diese Zahlen erhalten aber ihre ganze Bedeutung erst dann, wenn man bedenkt, daß auch von den übrigen Geisteskranken eine nicht genau fest= zustellende Zahl dem Alkoholismus, wenn auch nicht dem eigenen, so doch dem ihrer Vorfahren, die Entstehung ihrer Krankheit verdankt, und daß viele andere Ursachen von Geistesstörungen (3. B. die Syphilis) vor allem im Zustand der Alkoholberauschung erworben werden.

Wenn man den chronisch Narkotisierten ihr Gift entzieht, leiden sie (besonders die Morphinisten, aber auch andere) zuerst an schweren sogenannten Abstinenzerscheinungen, und doch bietet die vollständige Unterdrückung des Giftes die einzige Möglichkeit ihrer Heilung dar. Erst nach Überwindung der Abstinenzerscheinungen kehren die Gesundheit und die normale Kraft, soweit nicht bleibende Defekte da sind, zurück. Don allen bekannten narkotischen Suchten zeigt die Trunksucht am wenigsten sogenannte Abstinenzerscheinungen. Man kann einem Trinker, selbst einem Deliranten, meistens den Alkohol plötslich entziehen, ohne daß er merklich darunter leidet. Wer zu einer narstotischen Sucht neigt, pflegt meistens auch anderen leicht zu erliegen, und ein solcher soll sich daher erst recht aller Narkotika enthalten, was übrigens jedermann tun sollte.

b) Schwer lösliche, im Organismusver= bleibende Gifte. Ganz besonders das Blei (bei Malern) bewirkt chronische Vergistungen des Gehirns und Rückenmarkes und auch peripherer Nerven, welche mit Schrumpfungsprozessen des Gewebes einhergehen und dann schwere Lähmungen und oft Geistesstörungen her= vorrusen. Die Sälle sind aber selten. Noch seltener sind die Vergistungen durch Quecksilber und Silber. Diese Gifte erzeugen keine Sucht.

### D. Infettionen des Nervensystems.

Bakterien und andere kleine Organismen bewirken bekanntlich viele schwere Krankheiten, unter denen auch das Nervensustem leiden kann. Es kommen schwere Geistesstörungen nach Typhus vor, infolge der Invasion der Typhusbakterien ins Gehirn; ebenso nach Influenza, Maslaria, Gelbsieber, Pocken, Cholera usw. Die schlimmste aller Infektionen jedoch ist für das Zentralnervensustem die Syphilis. Diese kann einmal direkt zu allerlei Neusbildungen, Entzündungen, Substanzzerstörungen, Schrumpstungen in Gehirn, Rückenmark und Nerven führen, die ihrerseits zu nervösen Störungen (Lähmungen, Krämpfen, Schmerzen, Psychosen u. dgl.) Veranlassung geben. Ansdererseits kann sich besonders schwerwiegend auf einem

von der Syphilis geschaffenen krankhaften Boden, als Solge derselben, oft nach 5 bis 20 Jahren nach deren scheinbarer heilung die so gefürchtete Rückenmarksdarre (Tabes dorsalis) und die noch furchtbarere progressive hirnparalyse (im Volk fälschlich Gehirnerweichung genannt) entwickeln. Beide kommen nur bei Syphilitikern vor, scheinen aber mehr sekundäre Schrumpfungsvorgänge als direkte Produkte der Syphilis zu sein. Das Gehirnschrumpft bei der zweiten dermaßen, daß alle Nervensund Geistessunktionen sortschreitend organisch zerfallen und die Kranken wohl das denkbar jämmerlichst Bild menschlichen Zerfalles darbieten. Eigentümlich ist es, daß bei abstinenten Völkerschaften (Islamiten) die Syphilis sast nie zur hirnparalyse führt, um so häusiger dagegen, wenn der Alkoholismus dazukommt. In dieser Krankheit kann man am besten die allseitigen organischen Dissoziationen in Denken, Sühlen, Wollen und Bewegungen beobachten.

Der Aussatz (Cepra) führt besonders zu Geschwülsten der peripheren Nerven und zu lokalen Anästhesien und Cähmungen durch lepröse Nervenknoten. In Italien führt der ausschließliche Genuß von verdorbenem Mais vielfach zu Pellagra, einer schweren Geistesskörung mit körperlichem Siechtum. In den Tropenländern gibt es noch eine Reihe Infektionen, die das Nervensustem in Mitleidenschaft

ziehen.

E. Irresein und Nervenkrankheit bei ver = schiedenen herderkrankungen.

Jede umschriebene organische Erkrankung des Gewebes des Gehirns, des Rückenmarks oder der peripheren Nerwen ruft zunächst sogenannte lokale Symptome hervor, die von der Störung oder Zerstörung der betroffenen Cofalitäten abhängen. Man wolle oben die Gehirnlokalis

sationen in dem zweiten und vierten Kapitel sowie in den Abb. auf Tafel 3 und 4 nachsehen. Eine Zerstörung der Lokalität C C1 auf Tafel 3 links wird 3. B. eine Lähmung der Willfürbewegungen im rechten Arme zur Solge haben; eine Zerstörung des Cendenrückenmarkes, in dessen Dor= derhorn rechts, wird die Neuronen des rechten Beines töten und dessen Muskeln zur Schrumpfung bringen, während ein Cepraknoten in einem Empfindungsnerv ihn töten und Unempfindlichkeit (Unempfänglichkeit für Reize) im Bereich des von ihm versorgten hautbezirkes zur Solge haben wird usf. Diese Unempfindlichkeit be= zieht sich also nicht nur auf das Großhirn, sondern auch auf das untergeordnete Unterbewußtsein des Rückenmarkes, so

daß auch die Reflexwirfungen aufhören.

Wenn bei einem Herzkranken etwas geronnenes Herz= blut in eine Gehirnschlagader gerät und dieselbe verstopft (man nennt dies Embolie), wird der von dieser Schlag= ader versorgte hirnteil vom Blutkreislauf ausgeschaltet und stirbt ab. Es entsteht eine Erweichung des betreffenden Gebietes mit entsprechenden Sprachlähmungen oder dergleichen, je nach der betroffenen Lokalität. Ähnliches geschieht bei hirnblutungen infolge von Gefäßerkrankung (Schlagfluß), bei hirngeschwülsten, bei allen möglichen Schrumpfungsprozessen verschiedener Nervengebiete, und daraus entsteht eine Reihe Krankheiten, wie hirnabszesse, multiple Sklerose, Rückenmarksentzündungen usw., mit entsprechenden, meistens chronischen Symptomen. Ist ein größerer hirnteil zerstört, so leiden selbstverständlich die Geistesfähigkeiten. Sehr oft führen auch Zerrungen und Druck, die von dem Herd auf die umgebenden hirn= teile ausgeübt werden, zu allgemeinen Reizerscheinungen oder Junktionseinstellungen und bewirken allgemeine geistige Störungen, Krämpfe, Lähmungen, Schmerzen, Bewußtlosigkeit, Sprachstörungen usw. usw. Die hirnhaut=

entzündungen bewirken geistige Störungen, die sich sehr rasch verallgemeinern, da die Hirnhäute dicht auf der hirnrinde, dem Seelenorgan, liegen und die gleichen Blut= gefäße besitzen. Es ist unmöglich, hier auf das Detail dieses enorm komplizierten Gebietes einzugehen. erwähnen nur noch als Beispiel eines peripheren lokalen Nervenleidens den eigentümlichen bläschenförmigen Hautausschlag der Gürtelrose, welcher auf der Entzündung eines Nervs beruht und oft starke neuralgische Schmerzen verursacht. Es ist ferner klar, daß die Herderkrankungen ihre besonderen Ursachen haben. Die Geschwülste oder Tumoren beruhen 3. B. ohne Zweifel auf Infektionen durch niedere Organismen, die aber noch nicht sicher nachge= wiesen sind. Andere Herde sind durch Verletzungen bedingt (Schädelbruch, Nervenquetschung, direkte hirn= zerreißung durch Erschütterung usw.); die Tuberkelbakterien bilden Abszesse im Gehirn uff.

## F. Allgemeine Stoffwechseltrantheiten.

Gewisse Geistesstörungen können durch allgemeine Stoffwechselkrankheiten, wie Gicht (Harnsäurevergiftung), Urämie (Harnstoffvergiftung) infolge von Nierenkranksheiten, Zuckerharnruhr, Myrödem (siehe oben Kretinissmus) usw. verursacht werden. Außer dem Kretinismus sind es aber seltene Krankheiten<sup>1</sup>).

### G. Erschöpfung.

Die akute Inanition, der dauernde Hungerzustand und jede Erschöpfung des Nervensystems können Delirien und Geistesskörungen hervorrufen, die man als Ast hen i e be-

<sup>1)</sup> Dgl. Bücherei der Gesundheitspflege Bd. 10a: Dennig, Hygiene des Stoffwechsels. (E. H. Morit, Stutgart.)
Sorel, Hygiene der Nerven. 6. Aust.

zeichnen kann. Dieses wäre die wahre "Neurasthenie", die auch in gewissen Sällen infolge großer Geistesüber= arbeitung, besonders bei mangelhaftem Schlaf, entstehen kann. Nicht selten zeigt sie Symptome, die der Hysterie ähnlich sind. Manchmal bilden sich daraus Geistesstörungen mit totaler Derwirrtheit, andere Male eine hochgradige reizbare Schwäche mit vielen Hyperästhesien und Hypo= chondrie = ähnlichen Erscheinungen. Alle diese Störungen sind aber als Solge einer Erschöpfung eher heilbar als diejenigen, viel häufigeren, die nur auf Grund von erb= licher Anlage entstehen und in der zweiten Gruppe behan= delt worden sind. Man hat jedoch die Bedeutung der er= worbenen Neurasthenie oder Psychasthenie ins lächerliche übertrieben. Bei gesunden Naturen kommt sie außer= ordentlich selten vor. Man pflegt den erworbenen (er= schöpfenden) Momenten, welche meistens nur die Bedeutung des Tropfens haben, der das Glas zum Überlaufen bringt, eine viel zu große Bedeutung beizulegen und die innere Gewalt der erblichen Prädisposition zu unter= schätzen. Immerhin muß man zugeben, daß viele erblich Prädisponierte bei großer Vorsicht und gesunder Lebens= weise von den betreffenden Störungen verschont bleiben fönnen, und insofern ist es nötig, gerade bei ihnen den er= schöpfenden Momenten eine große Aufmerksamkeit zu= zuwenden; wir werden darauf in der Hygiene zurück= fommen.

## Vierte Gruppe.

Geistes= und Nervenstörungen durch Rückbildung.

Wie die Geistes= und Nervenfunktionen sich in der Jugendentwicklung ausbilden, so bröckeln sie bei der Altersschrumpfung ab. Besonders sind es Schrumpfungen und Entartungen der Blutgefäßwandungen, die im altern=

den Gehirn Schrumpfungen der Neuronen nach sich ziehen. Sind diese mehr diffus, so kommt es zu dem gewöhnlichen, mit Gedächtnisschwäche und organischen Dissoziationen einhergehenden Altersblödsinn, der anfangs oft mit Schwermut, manchmal auch mit Aufregung und heiter= keit verbunden ist. Widriger Egoismus, starrer Eigen= sinn, oft auch Brutalität sind weitere Begleiterscheinungen desselben, besonders in den sehr chronischen, wenig scharf ausgeprägten Sormen. Eigentümlich sind ihm ferner häufig Erregungen oder Perversionen des Geschlechts= triebes, bei welchen Greise Attentate auf Kinder machen oder sich plötlich in junge Mädchen verlieben. Wenn sie bald darauf sterben, werden ihre sexuellen Erzesse und ihr angebliches Caster für die Todesursache gehalten, während in Wirklichkeit die ganze Geschichte und ebenso der Tod die Solge der Gehirnschrumpfung war. Manche tüch= tige und brave Menschen haben auf solche Weise im Greisen= alter ihren guten Ruf verwirkt. Das Alter ist aber nicht ganz allein schuld an der senilen hirnschrumpfung. Die Sy= philis, die Alkoholvergiftung und gewisse individuelle erbliche Anlagen pflegen oft eine sehr vorzeitige senile Rückbildung des Gehirnes hervorzurufen. Man beobachtet solche schon in den 50er und sehr häufig in den 60er Jahren, während sehr gesunde und alkoholabstinente oder wenig= stens sehr nüchterne Menschen manchmal bis in ihr 90stes und sogar bis zum 100sten Jahre geistig klar bleiben fönnen.

Auch periphere Nerven und untergeordnete Nervenzentren neigen im Alter zur Schrumpfung, z. B. der Sehnerv und der Hörnerv. Das gilt von allen Körperorganen überhaupt.

#### 8. Kapitel.

## Ursachen der Geistes= und Nervenstörungen.

A. Dererbung und Blastophthorie.

Über dieses Kapitel hat man früher viel gefaselt und schließlich gestehen müssen, daß man recht wenig davon wisse. Allmählich jedoch beginnt die Wissenschaft mehr Klarheit in die Sache zu bringen. Man kann wohl sagen, daß in den meisten Sällen von Geistesstörung sehr viele Ursachen zusammenwirken, von welchen, wenn man den Einzelfall im Auge behält, in der Regel die wichtigste die ererbte Anlage ist. Das gilt wenigstens von den Störungen, die nicht direkt durch Verletzungen, Bakterien= infektionen oder Vergiftungen verursacht sind. Was man aber früher viel zu sehr sich zu fragen vergaß, ist: woher kommt die erbliche Prädisposition; warum kommen Men= schen mit einer starken Anlage zu Geistes= und Nerven= störung zur Welt? Die Antwort: weil ihre Eltern oder Dorfahren geisteskrank waren, ist nicht befriedigend; denn woher hatten dann diese ihre Krankheit oder Krankheitsanlage? Irgendwo muß doch die krankhafte An= lage einsetzen, und so kommt die Frage auf die folgende zurück: welche Ursachen erzeugen oder unterhalten bei einem gegebenen Menschenschlag oder bei einer gegebenen Generation die Anlage der Nachkommen zu Geistes= oder Nervenstörung? Da nur dasjenige, was das Keimplasma selbst betrifft oder schädigt (siehe 5. Kapitel), sich ver= erben kann, können rein erworbene Cokalkrankheiten des Nervensystems als solche keine pathologische Anlage schaffen. Da ferner ererbte pathologische Anlagen unter normalen Lebensbedingungen allmählich durch sogenannte Regeneration im Cauf einiger Generationen zu verschwin= den pflegen, muß eine fortschreitende Entartung fort= schreitende oder wenigstens immer von neuem wirkende

Ursachen haben und kann nicht allein auf alten vererbten Anlagen fußen.

Die nervöse Vererbung ist besonders in Irrenanstalten studiert worden. Je nach den Statistiken findet man eine erbliche Belastung bei den Eltern und nächsten Verwandten in 40 Prozent bis 80 Prozent der Sälle. Doch beruhen diese Statistiken meistens auf so ungenauen und unsicheren Angaben, daß wenig damit anzufangen ist. Ich ließ Fräulein Dr. J. Koller in ihrer Dissertation eine genaue Vergleichung der Aszendenz von 400 Geisteskranken mit derjenigen von 400 normalen Personen vornehmen. Auch bei den Normalen fand sich eine starke erbliche Belastung, besonders in Form von Nerven = und Geistes= störung in den Seitenlinien. Apoplexien, Altersblödsinn und organische Zerstörungen des Gehirns kamen in der Aszendenz der Normalen so häufig vor wie in derjenigen der Geisteskranken. Dagegen zeigten die Geisteskranken ein starkes Überwiegen von Idiotismus, auffallenden Charakteren, Geistesstörung und Alkoholismus bei ihren direkten Erzeugern (Eltern). Bedenkt man jedoch das oben Gesagte, so bleibt der Alkoholismus als einzige statistisch nachweisbare Ursache einer direkten Neubelastung früher gesunder Keime mit Geistesstörung bestehen. gibt gewiß noch andere, aber sie sind nicht häufig oder nicht klar genug, um sich durch Zahlen ausdrücken zu lassen.

Nichtsdestoweniger ist es schon schlimm genug, wenn durch die Erzeuger die von ihren Dorfahren akquirierten abnormen Anlagen weiter übertragen werden. Diesenigen Abnormitäten, die, wie der Idiotismus oder die Epilepsie, schon sehr früh zutage treten, sind in der Regel der Ausedruck einer tieferen erblichen Entartung der Keimanlage des Nervensystems; das gleiche gilt von den Psychopathien und abnormen Charakteren (unserer zweiten Gruppe oben).

Die Zahlen beweisen auch, daß diese am häusigsten bei den Eltern von Geisteskranken gefunden werden. Die einfache Lehre, die aus dieser Tatsache hervorgeht, ist die, daß geistig und nervös stark abnorme und besonders mins derwertige Menschen keine Kinder erzeugen sollten. Außer dem Alkoholismus sind die erworbenen Geisteskrankheiten weniger stark erblich belastend, aber sie beruhen doch meistens selbst auf einer allgemeinen Anlage zur Geistesstörung, werden sehr oft rückfällig und beeinträchtigen das Samilienleben in der Regel so schwer, daß, wer ausgesprochen geisteskrank war, jedenfalls auch gut tut, besondere, äußeren Ursachen allein zuzuschreibende Sälle auss

genommen, keine Nachkommenschaft zu erzeugen.

Man versteht oft nicht, warum manchmal ein ver= schrobener Mensch von scheinbar gesunden Eltern und Vorfahren stammen kann, ohne daß Alkoholismus u. dgl. vorhanden ist. Dieser Punkt verdient eine Erklärung, denn solche Sälle gehören ebensogut zur Vererbung wie diejenigen, wo man die Vererbung deutlicher erkennt. Niemals sind zwei Brüder oder zwei Schwestern einander absolut gleich. Die Tatsache, daß 3. B. zwölf Kinder gleicher Eltern, die verschiedenen Stämmen angehören, besonders wenn eine starke Kreuzung sich mehrere Gene= rationen hindurch fortsetzte, außerordentlich voneinander abzuweichen pflegen, beweist ebenso die Ungleichwertigkeit der Vorratskeimzellen beim Weib wie beim Mann. Ein= zelne solche enthalten mehr Engramme dieser oder jener Ahnen als andere. Sür die Eigenschaften des Individuums kommt es daher ungemein auf die Beschaffenheit der zu seiner Erzeugung sich zufällig verbindenden beiden Keim= zellen (der männlichen und der weiblichen) an. Nun kann es vorkommen, daß eine unglückliche Kombination gerade zwei schwache Eigenschaften von Vorfahren derart summiert, daß daraus eine förmliche Abnormität oder eine

Minderwertigkeit entsteht, genau wie umgekehrt aus ziemlich gewöhnlichen oder gar mangelhaften Dorfahren durch glückliche Summierung guter Eigenschaften auch einmal ein sehr tüchtiger Nachkomme entstehen kann. An dieser Tatsache ist sicher nicht zu rütteln. Man muß sogar unbedingt annehmen, daß die einzelnen Körperorgane und Eigenschaften eines Individuums aus sehr ungleichen und verschiedenen Zusammenstellungen der erblichen En= gramme verschiedener Dorfahren und ihrer Potenzen sich entwickeln; man kann 3. B. die Nasenform seines väter= lichen Urgroßvaters mit der Phantasie seiner mütterlichen Großmutter verbinden u. dgl. m. Es wäre aber ein großer Irrtum, daraus ein sozusagen metaphysisches Dogma abzuleiten, das alles auf "Zufall" oder umgekehrt auf "Satalität" zurückführen würde. Je mehr nun pathologische und minderwertige Komponenten einzelner Energieanlagen bei den Ahnen und direkten Erzeugern vorhan= den sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß de= fekte, abnorme und geisteskranke Nachkommen entstehen. Je mehr dagegen die Ahnen und direkten Erzeuger aus normalen und übernormalen, d. h. in allen Richtungen begabten Menschen bestehen, desto mehr tüchtige Produkte entstehen daraus. Die reine Vererbung läuft somit auf eine Wahrscheinlichkeitsrechnung hinaus. Der Einzelfall beweist nichts. Es handelt sich um eine Annäherung, und man kann nur sagen, daß die Nachkommen normaler und tüchtiger Erzeuger, wenn sie sich nicht vergiften und ihr Keimplasma nicht schädigen, in großer Mehrzahl normal und tüchtig werden, und umgekehrt, daß die Nachkommen ausgesprochen minderwertiger und pathologischer Gehirne in der Mehrzahl minderwertig und pathologisch werden. Nur im Cauf vieler Generationen kann eine sehr gesunde und normale Cebensweise die Qualität einer solchen schlechten Brut allmählich verbessern.

Es ist nicht schwer, einzusehen, wie bei unseren heutigen heiraten und Kindererzeugungen gegen dieses naturwissenschaftliche Dererbungsgesetz elend gesündigt wird,
und welche traurige Menschenqualität zur stärtsten Dermehrung gelangt. Nicht daß man nach der Erzeugung von
lauter Genies trachten sollte, wenigstens aber sollte man
dahin zielen, die Erzeugung leidlich brauchbarer, gesunder,
ethisch guter, arbeitsamer Menschen mit geistigem Gleichgewicht zu fördern. In seiner "Histoire de la science et
des savants" hat Alphonse de Candolle klar durch
Tatsachen dargetan, wie die geistige und wissenschaftliche
Begabung sich vererbt, und wie falsch es ist, das Gegenteil
zu behaupten. Unsere Zuchtwahl ist miserabel und erzeugt
massenhaft pathologische, minderwertige Menschen. Darüber später mehr.

Jeden Einfluß, durch den der Keim vergiftet oder sonstwie geschädigt wird, der somit in einem gesunden Schlag den Grund zur erblichen Entartung legt, könnte man als Keimverderbnis (Blastophthorie 1) und die Art, wie er sich in der unmittelbaren Deszendenz geltend macht, als uneigentliche Dererbung bezeichnen, une eigentlich deshalb, weil hierbei nicht etwa schon vor handene Eigenschaften der Aszendenten auf die Nachstommen übertragen werden, sondern aus der verschlechsterten Keimanlage, aus der verdorbenen erblichen Mneme bei der Deszendenz veränderte, minderwertige oder pathologische Qualitäten hervorgehen, die dann ihrerseits, eine mal in der erblichen Mneme fixiert, wieder durch gewöhnsliche eigentliche Vererbung sich in weitere Generationen

<sup>1)</sup> Dieser Begriff entspricht pathologischen Tatsachen. Man könnte eine physiologisch=physogenetische Umbildung der Keim=anlage "Blast om et aplasie" nennen (etwa im Sinne der Standfußschen Experimente bei Schmetterlingen). Blast o=genetisch chist jede echte Vererbung.

fortpflanzen. Die Blastophthorie ist somit die schlimmere Form der Vererbung, weil sie immer wieder neuen Anstoß zur fortschreitenden Degeneration der Art gibt. Ferner erzeugt sie nicht nur Erfrankungen des Nervensystems, sondern Entartungen aller Körperorgane (siehe 5. Kapitel, Keimgeschichte). Den haupttypus jener uneigentlich erblichen Ursache von Geistesstörungen bildet die Alkoholvergiftung des Keimes. hier liegen die experimentellen Beweise in Menge vor. Als solche wären vor allem folgende zu erwähnen:

1. Die Statistiken einer Reihe von Cebensversicherungssgesellschaften Englands, Schottlands und Australiens, welche Alkoholabstinenten und stonsumenten in gesonderten Klassen versichern und die Unmäßigen überhaupt nicht aufnehmen, ergeben durchwegs eine bedeutend größere Durchschnittslebensdauer für die Abstinenten (ca. 70 Prosent der erwarteten Todesfälle, gegenüber 90 bis 95 Prosent bei den Nichtabstinenten). Da diese Gesellschaften auf Mutualität beruhen, erhalten die Abstinenten einen viel höheren Dividendenanteil, wodurch die Prämie, die sie zu zahlen haben, um 15 Prozent bis 20 Prozent geringer wird. Seit 50 bis 60 Jahren bleiben sich die Ergebnisse ziemlich konstant gleich.

2. Zirka eine hälfte bis drei Diertel der Idioten und Epileptiker stammen erwiesenermaßen von alkoholischen Eltern oder wenigstens Dätern ab. Über die vergleichende

Statistik von Dr. Jenny Koller siehe oben.

3. Die Tierexperimente von Hodge, Combesmelle und Caitinen beweisen, daß die Nachkommensschaft künstlich alkoholisierter Tiere eine große Zahl krüppelshafter oder lebensunfähiger Individuen (Wasserkopf, Raschitis, Totgeburten usw.) aufweist.

In neuerer Zeit hat Caitinen bei 600 bis 700 Tieren nachgewiesen, daß eine Dose von 0,1 Kubikzentimeter Alkohol täglich per Kilo Tier (entspricht etwa einem halben Glas Wein für einen erwachsenen Mann) genügt, um erstens die hämolytische Sähigkeit des Blutes, zweitens die Resistenzfähigkeit gegen Infektionskrankheiten, drittens das Wachstum und die Cebenskraft der Nachkommen zu beeinträchtigen.

4. Einen ähnlichen Nachweis hat Demme in Bern und haben andere bezüglich der Nachkommenschaft von

Trinkerfamilien geführt.

Prof. Dem me studierte die Nachkommenschaft von zehn kinderreichen Samilien, bei welchen der Dater und ein Teil der früheren Dorfahren Trinker waren, sowie von zehn anderen kinderreichen Samilien, deren Aszendenz,

ohne Abstinenten zu sein, doch nüchtern lebte.

Die erste Gruppe (Trinker) erzeugte 57 Kinder; von diesen starben 12 an Lebensschwäche- bald nach der Geburt; 36 litten an: Idiotismus (8), Konvulsionen und Epilepsie (13), Taubstummheit (2), Trunksucht mit Epilepsie oder Chorea (5), körperlichen Mißbildungen (3), Zwergwuchs (5); nur neun entwickelten sich geistig und körperlich normal. Don diesen letzteren war bei sieben nur der Dater trunksüchtig gewesen, die Mutter und die väterliche Assendenz dagegen nüchtern, während von den 37 Kinsern, deren väterliche Vorsahren oder deren Mutter gleichsfalls trunksüchtig waren, nur zwei normal blieben.

Die zweite Gruppe (Nüchterne) erzeugte 61 Kinder. Davon starben drei an Cebensschwäche und zwei an Magen- und Darmkatarrh bald nach der Geburt, zwei weitere erfrankten an Deitstanz, und zwei hatten körperliche Mißbildungen. Zwei andere blieben geistig zurück, ohne jedoch Idiot zu sein; 50 entwickelten sich vollständig normal.

Sügen wir noch hinzu, daß die zehn Trinkerfamilien nicht auffällig mit Geistesstörungen u. dgl. erblich belastet waren. Nur in einer derselben waren von den Ge= schwistern des Daters zwei epileptisch, eines von schwär= merischer Gemütsart, und in einer zweiten fand sich ein wahnsinniger Datersbruder. In einer dritten kam Selbst= mord der Mutter infolge der Trunksucht des Vaters vor.

5. Dr. Ed. Bertholet hat 19091) die Hoden von 39 Trinfern untersucht, die zwischen dem 27. und 57. Le= bensjahre gestorben waren. Obwohl Syphilis ausge= schlossen werden konnte, war bei 37 Sällen das Hoden= parendym geschrumpft mit Sklerose des interstitiellen Ge= webes. Bei 24 war die Atrophie total, bei 13 nur partiell. Nur bei zwei Sällen war das Parenchym normal (ein 24jähriger, der im Rausch verunglückte, und ein alter Winzer, der an Brucheinklemmung starb). Seither hat Bertholet seine Untersuchungen auf 163 Trinker und 100 Nichttrinker ausgedehnt. 2) Mit Tuberkulose und Alter hängt es nicht zusammen, da bei Tuberkulösen gewöhnlich normale hoden gefunden werden.

Bertholet 3) fand noch Spermatozoen bei 70-, sogar bei einem 91jährigen Greise. Außerdem ist die Greisenatrophie

der Hoden anderer Natur und nicht so intensiv.

Bevor sie ganz atrophisch werden, sind die Samen= zellen krank (Setteinlagerung usw.). Serner muß man hinzufügen, daß es sich um schwere Trinker handelt, da, wo totale Atrophie mit Verlust der Zeugungsfähigkeit einhergeht. Dazwischen liegen alle Stadien des Siechtums der Samenzellen, die dann eben minderwertige Nach-

2) Die Wirkung des chron. Alk. auf die Organe, insbes. auf die Geschlechtsdr.; Mimir-Verl., G. m. b. h., Stuttgart, 1913. Die

<sup>1)</sup> Siehe Bericht des Antialkoholkongresses zu Condon 1909, 5. 294 u. ff.

<sup>3)</sup> Zentralbl. f. allgemeine Pathologie und pathologische Anastomie. Verlag von G. Sischer in Iena, Bd. XX u. XXIII, 1909: "Über Atrophie der hoden bei chronischem Alkoholismus", und: Action de l'alcoolisme chronique etc. Causanne 1913. Ed. Frankfurter.

kommen mit Lebensschwäche, Entartungen und Mißbil= dungen erzeugen.

In neuerer Zeit hat Bertholet auch bei Trinkerinnen

Atrophie der Eierstöcke und Eizellen festgestellt.

Professor A. Weichselbaum in Wien hat in seinem Institut ganz ähnliche Befunde wie Bertholet erhalten.

Es muß hervorgehoben werden, daß kein Organ der Alkoholiker so konstant resp. in einem so hohen Prozentsat

atrophisch entartet wie gerade die Keimdrüse.

- 6. v. Bunge in Basel 1) hat statistisch nachgewiesen, daß die zunehmende Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen, vorwiegend auf dem Alkoholgenuß ihrer Eltern und Dorfahren beruht. Er hat durch eine ähnliche Sta= tistik den hohen Einfluß des Alkoholismus der Vorfahren auf die geistigen Störungen und die Disposition zur Tuberkulose und zur Zahnkaries bei den Nachkommen nach= gewiesen.
- 7. Prof. Mahaim 2) hat zwischen direkter atavistischer und indirekter Dererbung unterschieden und nicht nur die Blastophthorie der Nachkommen des Kranken selbst, son= dern auch der Nachkommen der letzteren untersucht. (Idio= ten, Schwachsinnige, Epileptische und sonstige Geistes= franke.) Sür Epilepsie ist weit über die hälfte direkt und indirekt belastet. Bei 2059 Sällen findet Frl. Erlich 52 Pro= zent erblich Belasteter. Es wurde sorgfältig untersucht, ob der Erzeuger zur Zeit der Erzeugung bereits trank oder nicht.

Ungemein wichtig ist ferner die umfangreiche Arbeit Schweighofers in Salzburg. Er weist an manchen Bei= spielen nach, wie die degenerative Erbanlage, die durch

<sup>1)</sup> Die zunehmende Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen, IV. Auflage, München, bei Ernst Reinhardt.
2) In der Dissertation Erlich: "La postérité des alcoosliques", Causanne.

den Einfluß eines gesunden Erzeugers überwunden schien, dennoch nur schlummerte und durch den Alkoholismus wieder geweckt resp. ekphoriert werden kann. Der Sohn eines Säufers und einer gesunden Mutter kann sich gut und tüchtig entwickeln, aber sofort degenerieren, wenn er etwas zu trinken beginnt, während er, wenn er ab= stinent oder sehr mäßig bleibt, sogar gesunde Kinder er= zeugen kann. Unter den Nachkommen von Trinkern, selbst aus besseren Samilien, findet Schweighofer viele Verbrecher und ethisch defekte Individuen.

8. h. E. Ziegler und h. Sühner haben bewiesen, daß schon weniger als ein Prozent Äthylalkohol im Wasser die Entwicklung der Seeigelembryonen verlangsamt, daß zwei Prozent bereits Monstrositäten und große Entwick= lungshemmungen bedingen, und daß vier Prozent jede Entwicklung des Embryos verhindern.

Schon früher haben Sere, Ridge und Ovize ganz ähn= liche Nachweise geführt.

Demgegenüber ist den neueren Statistiken von Miß Elderson und Pearson wegen ihrer Oberflächlichkeit keine

Bedeutung beizulegen.

9. Endlich wird bei den Sektionen jedem Arzt, der die Augen öffnen will, die entartende Einwirfung des Alkohols auf die Körpergewebe, ebenso bei der Kranken= praxis sein degenerierender Einfluß offenbar. Ich füge noch hinzu, daß in Norwegen und Schweden, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts am stärksten alkoho-lisiert und degeneriert waren, die stramme Antialkoholreform, die vor zirka 50 Jahren stattfand, nicht nur einen Stillstand in der Zahl der Geistesstörungen und eine Derminderung der Verbrechen, sondern auch eine bedeutende Steigerung der Zahl der diensttauglichen jungen Männer (Rekruten), aber erst in neuerer Zeit, zur Solge gehabt hat, während in Zentraleuropa die umgekehrten Derhältnisse die umgekehrten Solgen hatten. Ebenso haben im Gegensatz zu den Schweden früher gesunde Naturvölker erst, seitdem sie von den Europäern die Alskoholtrinksitten gelernt haben, zu entarten begonnen, so z. B. viele Indianer, Neger, Malaien usw.

Aber auch andere Dergiftungen können Entartung der Keime nach sich ziehen, wie z. B. andere narkotische Mittel, ferner die Syphilis, die Tuberkulose (letztere schädigt immerhin weniger die Keimanlage des Nervensystems) usw. Ungemein entartend wirken außerdem das Sabrikleben, die Einsperrung in schlechter Luft, die mangelhafte Ernährung und alle einseitigen oder ungenügenden Lebenstätigkeiten. Doch sehlen hier unzweideutige Zahlenserhebungen, was das Nervensystem an und für sich bestrifft. Immerhin degeneriert dieses mit den übrigen Organen zusammen, wie auch die Alkoholvergiftung nicht nur das Nervensystem, sondern mit ihm die anderen Körpergewebe entarten läßt.

Bei Anlaß der Vererbung der geistigen Abnormitäten mussen wir noch kurz die Anlage zum Verbrechen erwäh= nen, die wir bereits im 7. Kapitel beim Schwachsinn (Ge= fühlsschwachsinn) erwähnten. Der berühmte "geborene Derbrecher" des Italieners Combroso ist nichts anderes als der ethisch Schwachsinnige in seinen ver= schiedenen Varianten. Die Mehrzahl unserer Verbrecher ist aber zum Derbrechen mehr oder minder erblich ver= anlagt, was die Rechtswissenschaft leider noch meistens in der Praxis ignoriert. Die Vermeidung der Erzeugung von Derbrechernaturen und die Alkoholabskinenzresorm würden daher sozial und strafrechtlich mehr helfen als alle Gesetze. Dies gehört auch zur Hygiene. Dieses Kapitel würde uns aber zu weit führen, und ich empfehle dafür dringend jedem, be= sonders Ärzten und Juristen, die Cektüre des vorzüglichen Büchleins Delbrücks: Gerichtliche Psychopathologie (1897).

B. Allgemein veranlagen de Momente der Evolution des Einzellebens.

Alter und Geschlecht bringen die Anlage zu bestimmten geistigen Störungen mit sich. Das Kindesalter neigt, wie wir sahen, zu Entwicklungspsychosen und =neurosen (1. Gruppe des 7. Kapitels) sowie zur Epilepsie. Dem hohen Alter dagegen sind die Psychosen und Neurosen der vierten Gruppe eigen, während das fräftige, erwachsene Alter vornehmlich zu den Geistes= und Nervenstörungen der dritten Gruppe disponiert ist. Besonders aber sind es ge= wisse schwächende Momente im Leben des Weibes, welche verschlimmernd auf schlummernde erbliche Anlagen wirken und den Ausbruch akuter Psychosen gerne veranlassen. Es sind dies vor allem das Wochenbett, das Klimakterium (das Alter, in dem die Menstruation aufhört), die Men= struation selbst und die Schwangerschaft. Diele Geistes= störungen verschlimmern sich jedesmal zur Zeit der Men= struation oder kehren regelmäßig zu dieser Zeit zurück. Die meisten der so bedingten Krankheitsausbrüche bei Frauen sind akut und heilbar; weniger gute Heilungs= aussichten bieten freilich oft die Geistesstörungen des Klimatteriums.

## C. Erworbene Ursachen.

- 1. Rein körperlich = materielle Ursachen. Als solche sind zu bezeichnen:
- a. Alle Dergiftungen (siehe im 7. Kapitel, 3. Gruppe C). In dieser Gruppe ist die Krankheitsform direkt durch ihre Ursache bedingt. Wir sprechen hier natürslich nicht von denjenigen Geistes und Nervenstörungen, welche indirekt durch die Dererbung vergisteter Keime der Vorsahren entstanden sind (vgl. das vorliegende Kapitel unter A, Vererbung), sondern von den direkten Vergistungen des Nervensystems, besonders durch Alkohol,

Morphium usw., sowie durch Autointoxikation (Selbstvergiftungen). Diese Gruppe ist, wie wir gesehen haben, sehr wichtig.

b. In fektionen durch niedere Organis = men. Infektionen durch Syphilis, Typhus, Cholera, Influenza, Hundswut, septische Bakterien (Blutvergiftung), Tuberkulose (die Tuberkelbazillen führen öfters zu Entzünsdungen im Gehirn und in den Hirnhäuten) usf. können alle das Gehirn und das übrige Nervensystem angreisen und infolgedessen Geistes und Nervenkrankheiten hervorrusen, welche vielsach tödlich verlausen oder chronisch unheilbar, manchmal auch heilbar sind. Wir haben diese schon erwähnt. Dor allem gehört die auf Syphilis beruhende progressive Paralyse hierher.

c. Stoffwechselfrankheiten. Gicht, Myröstem (Kretinismus) und andere allgemeine Stoffwechselserkrankungen können direkt Geisteskrankheiten hervorrufen.

d. Abnorme Cebensweise, dauernde Einschließung in schlechter Cuft, ungesunde Beschäftigung, schlechte Wohenung, mangelhafte Ernährung und überhaupt alles, was den Menschen in seiner allgemeinen förperlichen Gesundheit herunterbringt, den Stoffwechsel und die Ernährung stört, macht auch das Gehirn resistenzunfähiger und beföredert indirekt den Ausbruch von Nervene und Geistesestörungen. Doch sind es meistens die bereits erblich Belasteten, welche auch hier unterliegen, während die andern durch Erkrankung anderer Organe eher körperlich siechen und sterben. Die Erschöpfungspsychosen (siehe 7. Kaepitel) kann man hier unterbringen.

e. Selbstverständlich gehören alle direkten Verletzungen und lokalen organischen Krankheiten des Gehirns, Erschütterungen, hirnzerreißungen, Geschwülste, Apoplezien u. dgl. zu den unmittelbarsten Ursachen erworbener Geistesstörungen. Die Verletzungen wirken aber durchaus nicht erblich, d. h. sie beeinträchtigen nicht die Keime und überhaupt nicht die Nachkommen der Erkrankten, so wenig sie durch Vererbung von den Vorfahren bedingt werden.

- f. Einer besonderen Erwähnung bedürfen gewisse Störungen, die der Hysterie oder sogar der Hirnparalyse ähnlich verlausen, direkte Solge schwerer körperlicher Derlehungen sind und besonders häusig bei Eisenbahnunglücken vorkommen. Bei diesen sogenannten trau=
  matischen Neurosen und Psychosen spielt häusig die Frage der Entschädigung durch Unfallversicherungen eine große Rolle und kann ihren Derlauf wesentlich beeinflussen. Dieser Derlauf ist im übrigen manchmal ein sehr schwerer, und man hat nicht selten derartige Kranke unberechtigterweise für Simulanten gehalten, was natürlich nicht ausschließt, daß bei einfachen Neurosen öfters Simulation oder Übertreibung behufs Erlangung einer höheren Unfallsentschädigung mitspielen kann. Diel häusiger kommt jedoch eine Erschwerung der Fälle durch Autosuggestion vor. Solche Fälle können ohne Derlehung oder Blutung des Gehirns vorkommen. Aber durch Gegenstoß können auch leicht Zerreißungen und Blutungen des Nervengewebes (des Gehirns) erfolgen.
- 2. Rein psychische (geistige) Ursachen. Rein geistig ist eigentlich nichts, wie wir oben im 3. Kapitel bewiesen haben. Was wir unter psychischen Kranksheitsursachen verstehen, sind Reize, welche funktionelle Neurokymstürme im Gehirn deshalb erregen, weil sie direkt oder durch Gedankenassoziationen mittels der Sprachsymbole (s. oben) oder der Sinne starke oder langdauernde Affekte entfesseln. Ich sage Affekte, weil rein instellektuelle oder Willensregungen sozusagen nie, jedensfalls nur ganz ausnahmsweise als Ursachen von Geistessoder Nervenstörungen wirken. Wenn sie wirken, so ist

es durch Hervorrufung von Affekten. Das Gefühlsleben, die Affekte spielen also hier die hervorragendste Rolle. Die psychischen Ursachen wirken dynamisch (durch Nervenreiz). Daraus schon geht hervor, daß sie zunächst nur funktionelle Störungen und keine organischen (im oben erklärten Sinne) hervorrufen können. Wer die früheren Kapitel verstanden hat, wird aber auch zugleich begreifen, wie solche psychische Ursachen Psychosen (Geistes= krankheiten) oder Neurosen (Nervenkrankheiten) hervor=

rufen können (siehe Kap. 7, bei Zwangsirresein).

Ich verweise auch auf das im 1. Kapitel über Sug= gestion Gesagte. Die Suggestion und die Autosuggestion spielen nämlich hier eine ganz gewaltige Rolle, indem infolge der durch sie gesetzten Dissoziationen (Monoideis= mus) die mit irgendeiner Vorstellung verknüpfte Affektwelle ganz gewaltig anzuschwellen imstande ist und nicht nur Dauerwirkungen erreichen kann, sondern sogar unter der Schwelle des Bewußtseins jahrelang schlummernd im Gehirn als engrammartiges sogenanntes psychi= sches Trauma (geistige Wunde oder Gemütswunde) erhalten bleiben kann. Beispiel: Ein Kind ist bei der Abenddämmerung durch einen einfältigen Spaßvogel erschreckt worden, der sich als Phantom oder Teufel gab. Der Schreck und die Phantomvorstellung bleiben im Gedächtnis, erscheinen in den Träumen, und bei jeder Gelegenheit schrickt später das Kind zusammen, indem schon die leiseste Andeutung oder der unbedeutendste Vorfall das unterbewußte Affektengramm dieses Ereignisses neu belebt. Es können infolgedessen, wie wir sahen, Halluzinationen entstehen, aber auch Zwangsvorstellungen, Phobien, hysterische Anfälle u. dgl. m.

Eine sehr häufige Quelle solcher Gemütsverletzungen bilden geschlechtliche Vorgänge, 3. B. geschlechtliche Atten= tate auf Kinder oder junge Mädchen, Reizung der

erotischen Phantasie u. dgl. m. Natürlich spielt hierbei die Anlage des Individuums eine Hauptrolle, wie folgende von mir beobachtete Sälle zeigen: Ein verheirateter Mann wird geisteskrank (paralytisch, infolge einer alten Syphi= lis). Ein blöder Erotismus im Beginn seiner Krankheit veranlaßt ihn, bei seiner 14jährigen Tochter einen Un= zuchtsversuch zu machen. Das unschuldige Kind versteht die Sache nicht und macht sich nicht viel daraus. Mutter dagegen regt sich furchtbar darüber auf und leidet noch sechs Jahre später an schwerer Schlaflosigkeit, geistigen Aufregungen und Derstimmungen infolge dieses Ereig= nisses, während die unterdessen erwachsen gewordene Toch= ter völlig ruhig bleibt und ihre Mutter darüber beruhigen muß. Die Sache erklärt sich wohl aus zwei Momenten: a) Zur Zeit der Tat verstand die Mutter die Tragweite der Sache, die Tochter nicht, daher der starke Affekt bei der ersteren allein; h) die Tochter ist von Hause aus nor= maler, hat ein geistig ruhigeres Gleichgewicht. — Infolge der Dorstellung, nicht schlafen zu können, und der ängst= lichen Bemühung, aktiv einschlafen zu wollen (eine häusige Ursache der Schlaflosigkeit), litt eine Arbeiterin eineinhalb Jahre lang an totaler Schlaflosigkeit. Es gelang mir dann, sie mittels hypnotischer Suggestionen zu heilen. — Ein Herr kommt allmählich zu der Suggestion, daß jeder Affekt bei ihm Diarrhöe erzeuge, und die Sache wird zu einer Lebensqual; er muß täglich Opium nehmen, um dies zu vermeiden. In Wirklichkeit aber stopft das Opium nur für kurze Zeit und pflegt bei andauerndem Gebrauch Diarrhöen direkt zu erzeugen. hier wird durch Gegensuggestion und Entziehung des Opiums Heilung bewirkt. Umgekehrt autosuggerieren sich viele Menschen Stuhlverstopfung und unterhalten dieselbe durch Anwendung fortgesetzter Abführmittel, die dem Zentralnerven= system die normale Darminnervation abgewöhnen. Ein=

fache Verdauungsrefleze können ähnlich einwirken. Eine nach dem Genuß einer gewissen Speise (Obstsorte 3. B.) vorgekommene Indigestion kann, besonders bei Kindern, einen solchen Eindruck hinterlassen, daß der einfache Geruch, selbst nur das Sehen der betreffenden Speise von nun an oft während vieler Jahre ein heftiges Ekelgefühl, sogar Übelkeit hervorruft. Diele Menstruationsstörungen, Schmerzen der Gebärmutter, Störungen der geschlechtlichen Potenz der Männer, fortgesetzte hysterische Anfälle und sogar förmliche Psychosen sind die Solgen von Autosuggestionen. Eine ganze Reihe nervöser Störungen wird noch auf suggestivem oder autosuggestivem Wege kuriert, wie sie zweifellos auf suggestivem oder autosuggestivem Wege entstanden sind, so 3. B. in vielen Sällen das Bett= nässen und viele andere Zustände, welche besonders im Kindesalter als Unarten bezeichnet werden. Ein guter Teil der Pädagogik beruht auf richtig verstandener und ausgeübter Suggestion; sie bildet dann das beste Heilmittel, jedoch nur verbunden mit Vertrauen und Zu= neigung, niemals durch Abstoßung wirksam werden kann. Ein herr wurde mir in die Irrenanstalt gebracht, weil er auf den Befehl von Stimmen (Halluzinationen) hin Gegenstände in seinem Hotelzimmer zerschlagen hatte. Er erklärte sich von Geistern verfolgt, die ihm absurde Befehle gäben, unter anderem, Gegenstände zu zerschlagen u. dgl. m. Es sei dies zwar ein Unsinn, das sehe er ein, aber schließlich müsse er's doch tun, um seine Ruhe vor den Geistern zu haben. Nun erklärte er, wie er in Ame= rika bei den Spiritisten gewesen sei und dort Geister zu hören und zu sehen gelernt habe. Wir schlossen daraus, da er sonst vernünftig urteilte, daß sein Verfolgungswahn= sinn ihm durch die spiritistischen Vorstellungen suggeriert worden war. Ich hypnotisierte verschiedene Ceute vor ihm und schließlich ihn selbst, erklärte ihm mit Macht, daß

ich die Geister aus ihm vertrieben habe, daß meine Macht die stärkere sei, und daß er von nun an nie mehr Stimmen hören werde und überhaupt wieder gesund sei. Damit war er geheilt. Besonders bei Hysterischen können auf Grund von Suggestionen und Autosuggestionen sörmliche Geistesstörungen entstehen, die auf dem gleichen Wege allein zu beseitigen sind (siehe Kap. 7). Sicher ist es, daß, wenn man allmählich das volle Vertrauen derartiger Kranken gewinnt, man schließlich hinter die wahre Ursache ihrer Störungen kommt und seststellen kann, daß die Sache tatsächlich auf Suggestionswirkungen starker, ehemaliger Affekte, besonders Unlustaffekte, beruht, die sich chronisch im Gehirn eingenistet haben und alle Gehirntätigkeiten mehr oder weniger störend beeinflussen. Man tut aber nicht gut, zuviel Gewicht darauf zu legen und besonders den Kranken sich darein vertiesen zu lassen, denn dadurch wird die schädigende Einwirkung nur verstärkt.

Unter p sy ch i sch er An st eck ung versteht man etwas, was eigentlich einer Sorm der Suggestion gleichkommt. Diele Geisteskranke sind so gewaltig durch ihren Wahn fanatisiert, hingerissen und zugleich so begabt oder so energisch und suggestiv wirksam, daß sie diesen Wahn einer ganzen Reihe Gesunder, vor allem ihren nächsten Angehörigen, gleichfalls einimpfen, d. h. suggerieren. Und so sieht man vorher gesunde Menschen von den Wahnideen ihrer Chehälste oder ihrer Mutter oder ihres Daters oder von Geschwistern u. dgl. derart angesteckt, daß sie blindlings deren Absurditäten alle gutheißen oder gar mitmachen und ebenso einsichtslos und scheindar verrückt werden wie jene. In manchen dieser Sälle, besonders bei Geschwistern, ist es schwer zu unterscheiden, ob die mehrsache Erkrankung eher gegenseitiger Ansteckung zuzuschreiben ist, oder ob sie nicht in der Hauptsache auf die gemeinsamen Wurzeln einer erblichen Samilienanlage zurückgeführt werden muß. Meist haben beide Momente an der Entstehung ihren Anteil. Typischer sind daher die Sälle, in denen der Mann seine Srau oder die Srau ihren Mann psychisch ansteckt, was unzweiselhaft auf Suggestionswirkung beruht. Diese Sälle sind nicht so selten und nicht immer heilbar. Es ist wunderbar, zu sehen, wie der gräßlichste Unsinn von dem Angesteckten willenlos nachgeglaubt, nachgedacht, nachgesprochen und nachgehandelt wird. Eine vollständige und dauernde Trennung kann hier auch nicht immer heilung hervorvusen. Stets gehört eine gewisse und zwar vornehmlich erbliche Prädisposition dazu, um in dieser Weise psychisch angesteckt zu werden. Die Franzosen nannten die Sache "Folie à deux".

Diele Nervenleiden können sich durch Ansteckung (Imitation) verbreiten, vor allem hysterische Anfälle, aber auch Veitstanz, Kopfschmerzen, Menstruationsstörungen u. dgl. m. Es brechen daher manchmal förmliche Eptdemien solcher Leiden in Instituten, Schulen, Samilien usw. aus. Endlich werden gelegentlich ganze Volksmassen durch Geisteskranke, die sich für Propheten eines neuen Glaubens halten, suggeriert und mitgerissen. Intensive Affekte können direkt und sofort bei Prädisponierten Geisteskrankheit hervorrusen, und zwar auch freudige Assekte. Die Gewinnung des großen Loses hat schon einige ver-rückt gemacht, ebenso die Wiederkehr eines verloren geglaubten Sohnes oder Gatten, häufiger jedoch der plötliche Tod eines geliebten Menschen, ein plötslicher Vermögens= verlust, eine Seuersbrunst u. dgl. m. Im großen und ganzen aber sind diese Fälle selten und werden nur des= halb viel erwähnt, weil sie einen gewaltigen Eindruck machen. Untersucht man sie genau, so findet man meistens eine starke erbliche Prädisposition als Grundlage.

Häufiger schon werden die dauernden oder beständig sich wiederholenden Erregungen des Gemütes zu Ursachen geistiger und nervöser Störungen. Als solche sind zu nennen: Chezwist, Nahrungs= und Geldsorgen, Liebes= kummer, sexuelle Abnormitäten und Mißgeschicke, Wun= den des Ehrgeizes und der Eitelkeit, quälende Körper= leiden usf. Es ist aber außerordentlich schwierig, im konkreten Sall zu beweisen, daß derartige Vorkommnisse wirklich die Ursache einer Geistes= oder Nerven= störung sind; denn diese Einflüsse kommen eben meistens da vor, wo ererbte Sehler oder Absonderlichkeit von Tem= perament und Charafter (s. 7. Kapitel, 2. Gruppe) eine Grundlage dafür geben. Wieviel kommt dann auf die pathologische erbliche Anlage, wieviel noch auf die durch dieselbe herbeigeführten akuten oder chronischen Affekte? Diese Frage ist nie genau zu beantworten. Je nach der subjektiven Anschauung des Beurteilenden wird bald auf die eine, bald auf die andere Ursache mehr Gewicht gelegt. In der Regel unterschätzt man die erbliche Anlage und überschätzt die direkte Wirkung der Gemütsaffekte. In der Tat kann ein recht normales Gehirn die heftigsten und selbst sehr häufig wiederholte oder dauernde Affekte ertragen, ohne deshalb frank zu werden. hier mussen wir noch viele falsche Diagnosen erwähnen, wo 3. B. durch Psychosen bedingte Störungen der Verdauung (Dyspepsie) oder der Menstruation usw. von Ärzten, die das Gehirn nicht kennen, als Ursachen der geistigen Derstimmung und Störung bezeichnet werden! Diese Der= wechslung von Ursache und Wirkung geschieht leider täglich.

Dagegen gibt es zweifellos gewisse Arten der Lebensführung, die tief auf die ganze Gemütsstimmung wirken und sehr leicht Geistesstörungen hervorrufen. Dor allem ist es der absolute Abschluß von aller Menschengesellschaft, die Einzelhaft in Gefängnissen, das Einsiedlerleben in einer entlegenen Sarm, im Wald oder in der Einöde. Eine verkehrte Pädagogik vermag ferner durch ihre schädliche Einwirkung auf das Gemüt sowie durch fehlershafte Suggestionen sehr schlecht auf das Nervensystem des Kindes einzuwirken. Eine exaltierte Mystik kann bei Prädisponierten zu Schwermut und religiösem Wahnssim führen. Einseitige Ausbildung des Geistes bei Derstümmerung der Gemütsanlagen und des Willens erzeugt nicht selten verschrobene, abnorme Menschen oder läßt wenigstens bessere Anlagen verkümmern, um schlechtere zu entwickeln. Diesen Punkt werden wir besser später beshandln.

3. Gemischte psychische Ursachen. Eine Reihe funktionell schädigender Momente kann ebensogut als körperlich wie als geistig gelten. Ich nenne 3. B. die Störung des Schlafes. Der Schlaf ist zugleich ein psychoslogischer und ein physiologischer Zustand. Zum Wiedersausbau des erschöpften Gehirnes gehört unbedingt ein Ruhezustand seiner Neuronen. Somit ist ein genügender Schlaf zur Erhaltung der Gesundheit und Normalität ersforderlich. Sortgesetzte Störungen und hinderungen desselben, übertriebene Nachtwachen, Nachtarbeit u. dgl. m. schädigen das geistige Gleichgewicht, d. h. die hirntätigsteit, und können dauernde funktionelle Nervens und Geistesstörungen hervorrusen. Das gleiche gilt von allen einseitigen übertriebenen Mißhandlungen des Gehirns, deren wir vorhin einige erwähnten.

Das sexuelle Ceben kann in mehrfacher Weise schädigend wirken:

- 1. Durch fortgesetzte rein psychische Aufregung, mittels sexueller Vorstellungen, die schließlich den Menschen ganz erfüllen;
- 2. durch übertriebene sexuelle Genußsucht, die wieder in verschiedener Weise das Nervensystem schädigen kann:

a) durch damit verbundene heftige Affekte, wie unerwiderte Liebe, Angst vor verschiedenen Solgen des Geschlechtsaktes, wie vor Schwangerschaft, ansteckenden Krankheiten, dramatischen Szenen, gerichtlicher Verfolgung (bei sexuellen Perversionen) u. dgl. m.; b) die Übertreibung sexueller Betätigung zieht aber ferner eine direkte Erschöpfung des Nervensystems und Säfteverluste nach sich; bei der Onanie kommen dazu beschämende und deprimierende Gemütseindrücke, ebenso bei vielen anderen sogenannten sexuellen Verirrungen.

Endlich aber verwechselt man vielfach — und dies muß hier ausdrücklich betont werden — indirekte Solgen sexueller Betätigung, wie vor allem die der venerischen Erkrankungen, mit den direkten Solgen der Erzesse selbst. Wahrheitsgemäß muß entschieden gesagt werden, daß der sexuelle Erzeß ganz allein, selbst der abnorme, bei sonst gesunden Menschen am wenigsten direkt das Nervensystem schädigt. Die hauptschädigungen rühren a) von den da= mit verbundenen Gemütsaffekten und mißlichen sozialen Solgen, b) von den venerischen Erkrankungen her. Immer= hin sind besonders beim Mann schädliche Solgen wieder= holter Überreizungen nicht zu verkennen, wenn auch die mitverbundenen suggestiven und affektiven Momente entschieden dabei die Hauptrolle spielen. Die venerischen Krankheiten dagegen wirken direkt durch Erzeugung von spezifischen Psychosen (siehe oben Syphilis) und indirekt durch die affektiven Solgen der Ansteckung eines Chegatten durch den anderen, durch die Zerrüttung des Ge= sundheitszustandes im allgemeinen, des Samilienlebens usw. auf die geistige Gesundheit zurück.

#### D. Allgemeines.

Aus den erwähnten Ursachen geistiger und nervöser Störungen ersehen wir, wie ungeheuer kompliziert diese sind. Selten wirkt eine allein. Als Grundstock finden wir die erbliche Anlage und als Grundursache dieser wieder Schädigungen des Keimplasmas, unter welchen dessen Intorikationen, vor allem durch den Alkohol, die Hauptrolle spielen. Dazu kommen sonstige ungesunde Cebensbedingungen und Affekte. Da die Nervenhygiene hauptsächlich die Beseitigung der Ursachen der Geistes= und Nervenkrankheiten zur Aufgabe hat, müssen wir uns fragen, ob nicht allgemeine Experimente und Statistiken uns den Weg hierzu weisen können. Ganz kann man gewiß nicht alle Ursachen beseitigen. Schädel- und Gehirnverletzungen durch Unfälle werden nie völlig vermieden werden, ebensowenig Infektionskrankheiten, Suggestionen und Affekte. Wenn wir aber überlegen, daß die erbliche Anlage weitaus die Hauptsache ist und der Wirkung aller anderen Ursachen bedeutend Dorschub leistet, so müssen wir suchen, ihre hauptursachen zu ergründen.

Wir beobachteten in fast allen zivilisierten Cändern eine gewaltige Zunahme der Geistes= und Nervenkrank= heiten. Caut Angaben des kantonalen statistischen Bureaus in Bern waren im Kt. Bern 1871 2804 Geisteskranke (5,6 pro Mille der Bevölkerung), im Jahre 1902 dagegen 4836 (8,2 pro Mille), und doch sind beide Zählungen nach den gleichen Grundsätzen vorgenommen worden, die zweite nicht sorgfältiger als die erste, wie mir Herr Kantons= statistiker Mühlemann mitteilt. Ein ebenso starker oder noch stärkerer Zuwachs war vorher im Kt. Zürich festgestellt worden, wenn auch hier in Betracht zu ziehen ist, daß die Art der Zählung das zweitemal genauer war, und ähnlich verhält es sich überall in Zentraleuropa. Irrenanstalten und Nervenanstalten schießen wie die Pilze aus der Erde. Nervosität, geistige Insuffizienz, Charakterfehler, Willensschwäche und Nervenstörungen aller Art wetteifern, um unser soziales Ceben zu erschweren und zu komplizieren und um die Menschen unglücklich zu machen. Entsprechend wächst die Zahl der Selbstmorde. Die Derbrechen nehmen gewiß nicht ab, und es wird vor allem ihr pathologischer Charakter immer prägnanter und häusiger. Man versucht vielfach, die Sache dadurch zu erklären, daß man mehr als früher auf all diese Erscheinungen achte, die Kranken besser versorge und häusiger einsperre, und daß infolgedessen die Zunahme eine nur scheinbare sei. Wir wollen die teilweise Berechtigung eines solchen Einwandes keineswegs bestreiten, aber er genügt nicht, um die Tatsachen zu erklären; man darf die übrigen Saktoren nicht übersehen und nicht totschweigen.

Srüher, in der guten alten Zeit, machte man mit un= fähigen, ungenügenden Menschen kürzeren Prozeß als heute. Eine ungeheure Zahl pathologischer Gehirne, die nicht offentundig geistesfrank waren und durch ihre perversen Neigungen, durch sexuelle Verbrechen und Roh-heiten, durch Trunksucht, Diebstahl, Mord usw. die Gesellschaft schädigten, wurden furz und bündig hingerichtet, gehängt oder geföpft; der Prozesz war turz und insofern erfolgreich, als die Ceute sich nicht weiter vermehren und die Gesellschaft mit ihren entarteten Keimen nicht weiter verpesten konnten. Diele andere darbten und gingen rasch zugrunde. Selbst eigentliche Geisteskranke wurden als Hexen getötet und verbrannt. Das alles ist nicht so sehr alt; man braucht kaum zwei Jahrhunderte zurückzugehen, und das macht nur wenige Generationen aus. Unser zwar sehr wohlgemeinter, aber oft am sehr unrichtigen Ort angewendeter heutiger humanitarismus pflegt dagegen sorgfältig diese ganze Brut auf Privatund Staatskosten und läßt sie weidlich heiraten und sich vermehren, während die gesündesten, normalsten und kräftigsten Menschen teils als Kanonenfutter in den Krieg spediert, teils als Soldaten, Dienstboten usw. im Frieden

immobilisiert, längere Zeit am Heiraten verhindert und dafür vielfach der Prostitution und dem Alkoholismus anheimgegeben werden, so daß sie nachher, wenn sie hei= raten, schwere Quellen der Entartung ihrer Nachkommen= schaft in die Ehe bringen. Die schlimmsten Kumpane bei= der Geschlechter unter den Derbrechern kommen, wenn sie erwischt werden, meist höchstens mit ein paar Jahren Ge= fängnis davon und fahren dann mit ihren Missetaten unbehelligt fort, setzen überall uneheliche Kinder auf die Welt, die sie den Armenbehörden, Waisen= und Sindel= häusern zur Erziehung überlassen, u. dgl. m. Ist es da zu verwundern, wenn die Produkte einer so verkehrten Zucht-

wahl als soziale Schädlinge grell zutage treten?

Aber das schlimmste von allem, dasjenige, was die ge= schilderte schlechte Zuchtwahl zur höchsten Potenz treibt, das ist die systematische Alkoholisierung der Menschheit auf Grund einer zwar uralten Unsitte, welche jedoch da= durch zu einer akuten Seuche der modernen Zivilisation geworden ist, daß die außerordentlich billige Produktion des Alkohols, die erleichterte Technik seiner Massenkonser= vierung und die Erleichterung des Verkehrs resp. des Transportes seinen Gebrauch überall ungeheuer gesteigert und dem ärmsten Teufel zugänglich gemacht hat, so daß der chronische Alkoholismus, im Gegensatz zum Gelegenheits= rausch unserer Ahnen, zur modernen Volkskrankheit ge= worden ist. Der leichte Gewinn, den Staat und Kapita= listen aus der Alkoholindustrie ziehen, macht diese beiden Mächte für das soziale Übel taub. Ihnen ist ja die Hauptsache, ihrem Budget aufzuhelfen oder ihre Tasche rasch mit Geld zu füllen, und dazu ist die Volkssirene Alkohol das bequemste Mittel, so daß die stets aus Egoisten und Seig= lingen bestehende Mehrheit ihres heuchlerischen Lobes des Alkohols und der Derhöhnung der Enthaltsamen nie müde wird. Man möge nur die früheren Solgen des

Monopols in Rußland betrachten und sehen, wie sogar die auf ihre freien Institutionen so stolze Schweiz, welche bei Einführung des Monopols ein Zehntel seines Ertrages zur Bekämpfung des Alkoholismus in seinen Ursachen und Wirkungen verwendet wissen wollte, tatsächlich aus fiska-lischen Interessen nahezu dieses ganze Zehntel seinen gesetzlichen Zwecken entfremdet und unter faulen Ausreden zu Zuchthaus- und Irrenanstaltsbauten, zur Verpslegung armer Durchreisender, zur Erziehung der verlassenen Iusgend und zur Stopfung sonstiger Söcher in den kantonalen Budgets verwendet.

Was zeigt aber die Statistik da, wo sie sprechen kann? Ich verweise auf das oben in diesem 8. Kapitel unter A Gesagte. Die Tatsache, daß die kolossale Abnahme des= Alkoholismus in Schweden und Norwegen seit 50 Jahren das Aufhören der Zunahme der Geistesstörungen und die Vermehrung der Zahl der tauglichen Rekruten hervor= gerufen hat, während umgekehrt die geistige und nervöse Entartung der Bevölkerung in den Cändern am stärksten ist, wo am meisten getrunken wird, bietet die klarste Illustration zu einer Hauptquelle des Übels. Man sieht das auch überall in Amerika in den Prohibitionsgemeinden im Dergleich zu denjenigen, wo das Trinken freigegeben ist. Am allerauffallendsten und am schnellsten zu konstatieren ist die Dermehrung der Derbrechen bei der Dermehrung des Alkoholkonsums und ihre Verminderung bei seiner Abnahme; das gleiche gilt für die Selbstmorde. häufigkeit der Verbrechen und Selbstmorde sind aber eben= falls deutliche Barometer für den Grad der nervösen Ent= artung der Gesellschaft, obwohl der akute Alkoholismus hier eine besonders starke Rolle spielt. Andere Ursachen, wie die Zusammenpferchung des Proletariats in den Groß= städten, in schlechten Wohnräumen, bei mangelhafter Er= nährung und ungesunder Beschäftigung, wirken zweifellos

entartend auf das Nervensystem, sind aber schwer statistisch festzustellen und besonders schwer von der falschen Zucht-wahl und vom Alkoholismus ganz zu trennen, während letzterer durch positive Vergleichungen abstinenter oder sehr nüchterner Völker mit stark trinkenden bei sonst gleichen Ver-hältnissen, oder der Zustände desselben Volkes in Perioden verschieden hohen Alkoholkonsums in seinen Solgen experimentell dargestellt ist. Immerhin zeigt z. B. der elende Zustand der Juden in russischen oder polnischen Städten deutlich die Solgen der darbenden Lebensweise, auch ohne Alkohol.

Aber Rußland hat im Jahre 1914 plötlich, fast mit einem Schlage das Derbot des Alkohols als Genußmittels eingeführt, das Monopol auf Industriezwecke allein beschränkt, dadurch alle andern europäischen Länder weit überflügelt und seinem Dolke eine bisher ungeahnte Kraft,

Besonnenheit und Arbeitsfähigkeit verliehen.

Das Derbrechertum nahm um 60 bis 80 Prozent ab. Die Trinkerasyle wurden leer, die Gefängnisse zum Teil auch, die Prostitution in Moskau verminderte sich um 60 Prozent, das Justizministerium ließ die Zahl der neu zu bauenden Gefängnisse vermindern. Sogar eine Abenahme der Tiermißhandlungen wurde festgestellt. Serner gestattete der rasch zunehmende Wohlstand des Volkes, das Gleichgewicht des Budgets auf andere Grundlagen als die des Alkoholmonopols zu stützen.

Solider, weil jahrelang vorbereitet, ist die soeben im Sebruar 1919 gesicherte gänzliche und dauernde Alkohol-verbotsgesetzgebung der Vereinigten Staaten Nordamerikas und Kanadas. Durch dieselbe wird den schlimmsten Roh-heiten der menschlichen, vor allem der männlichen Gehirnsele ein Riegel gesetzt. Ich hoffe, daß sich dieses Vorgehen mit hilfe des Frauenstimmrechts nach und nach über die ganze Erdkugel verbreiten dürfte.

Der Weltkrieg hat noch zwei Erscheinungen gezeitigt: die Kriegspsychose und die Kriegsneurosen. Erstere ist nur die leichtere, vorübergehende affektive Suggestionswirkung eines ganz unbesonnenen Chauvinismus bei den zur hysterie neigenden Menschen in kriegführenden, ja sogar in neutralen Ländern. In Deutschland fand sie ihren Ausdruck bei vielen plöklich, alldeutsch" oder zu "Daterlandsparteileuten" gewordenen Menschen, die früher ruhig und besonnen waren. Die Kriegspsychose dürfte jett im Stadium des Erlöschens angelangt sein.

Unter Kriegsneurose versteht man dagegen tiefere, ebenfalls auf hysterischer Grundlage stehende Neurosen, die besonders in den Schlachten bei Soldaten und Offizieren unter der Einwirkung schwerer, besonders ängstlicher Affekte entstanden, aber durchaus keine chauvinistische Störung der Psyche sind, sondern aus allen möglichen körperlichen nervösen Störungen: Lähmungen, Schmerzen, Krämpfen, Stottern, Mutazismus usw. bestehen.

Besonders Nonne (Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychologie, Bd. 37, Oft. 1917, Seite 191) berichtet über 285 solche meistens mit gutem Erfolg durch Hypnose behandelte Sälle. Im Band 36, Heft 1/2, S. 26, 1917, der gleichen Zeitschrift berichtet Dr. Willibald Sauer (München) über schwerere derartige Sälle von Kriegsneurosen, die er mittels der Frankschen Methode der mit Hypnose versbundenen Psychanalyse dauernd geheilt hat. Ich verweise hier auf diese beiden Autoren. So wie auch Dr. Arthur Brauns, Arzt der Gartenstadt Rüppurr bei Karlsruhe, gehört Dr. W. Sauer in München zu den seltenen Ärzten in Deutschland, welche die so eminent vorteilhafte Verbindung der Hypnose mit der Psychanalyse zur Heilung nervöser Leiden verstehen.

#### Dritter Teil.

# hngiene des Seelenlebens und des Nervensnstems.

Die Aufgabe der Hygiene besteht nicht darin, vorhandene Krankheiten zu heilen, sondern durch Derhütung aller krankmachenden Ursachen der Entstehung der Krankheiten beim Individuum (private Hygiene) und bei der Gesamtheit (öffentliche oder soziale Hygiene) nach Mög= lichkeit vorzubeugen. Ein alter Spruch sagt mit Recht: die Verhütung ist besser als die Heilung. Das Wort Prophylaxe (Verhütung) ist somit ziemlich synonym mit Hygiene. Ein alter Wahlspruch der Hygiene lautet bekanntlich: Mens sana in corpore sano (ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper). Da wir nun aber wissen, daß Seele und lebendes Gehirn eins und dasselbe sind, müßte es eigentlich heißen: ein gesundes Gehirn wohnt in einem gesunden übrigen Körper. Zwar stimmt die Sache insofern nicht, als oft ein sehr ungesundes Ge= hirn in einem im übrigen starken und gesunden Körper wohnen Umgekehrt wohnt häufig ein starker Wille und ein sehr fähiger Geist in einem sonst elenden, in allen anderen Beziehungen schwachen Körper. Die Gesundheit beider sollte somit gefördert werden. Das ist nun die Kunst, über die wir auf Grund der beiden ersten Teile uns hier auszu= sprechen haben. Im ersten Teil lernten wir das Seelen= und Nervenleben, sein Organ und seine Entwicklung, im zweiten Teil seine krankhaften Störungen und deren Ursachen kennen. Unsere Aufgabe ist somit jetzt, die Mittel zur möglichsten Dermeidung der im zweiten Teil geschilsderten Übel zu besprechen. Die Aufgabe der Hygiene kann es nicht sein, den Arzt im Krankheitsfalle zu ersehen oder gar den unvermeidlichen Tod abzuwenden, höchstens kann sie das Leben etwas verlängern; denn an der natürslichen Entwicklung der Art kann sie nicht rütteln. Aber sie kann viel tun, um den Jammer und die Qual des Lebens zu lindern, um den Tod wieder als natürliches Ende der Evolution des Lebens des Individuums gestalten zu helfen, und vor allem um unsere so stark von Abnormitäten und schlimmen Auswüchsen heimgesuchte Rasse zu verbessern.

Wir wollen die Hygiene des Nervensystems in vier

Kapitel, wie folgt, teilen:

I. Allgemeines.

II. Nervenhygiene der Zeugung oder der Vererbung.

III. Nervenhygiene der Entwicklung oder des Kindes= alters (Pädagogik inkl.).

IV. Spezielle Nervenhygiene der Erwachsenen.

Einen leitenden Grundsatz möchte ich noch dem 3. Teil vorausschicken: Die öffentliche oder, besser gessagt, die soziale hygiene, die zugleich eine Rassenhygiene sein muß, soll über all der individuellen gegenüber maß gebend sein, sobald ein Konflikt entsteht; und es gibt deren viele. Somit geht die internationale hygiene der nationalen und die hygiene der Nation derjenigen der Samilie vor. Saßt man die hygiene von diesem höheren sozialen Standpunkt auf und es ist Pflicht, das zu tun —, so kann und darf kein Widerspruch zwischen hygiene und Ethik bestehen. Die Begriffe der sozialen hygiene und der Ethik fallen sogar in einer idealen zu erstrebenden harmonie zusammen,

mögen in den konkreten Sällen auch noch so viele Schwierigkeiten und Konflikte entstehen, die die Mängel unserer Sitten, Gesetze und Kenntnisse sowie unseres noch so wenig sozialen Naturells nach sich ziehen.

#### 

## 9. Kapitel.

## Allgemeines über die Nervenhygiene.

Die Nervenhygiene zerfällt in zwei Gruppen von Lebensregeln: die negativen und die positiven. Zu den ersten gehört, was man vermeiden, zu den zweiten, was man tun soll.

1. Regatives. Im 8. Kapitel haben wir die Ursachen der Geistess und Nervenkrankheiten besprochen. Diese Ursachen haben wir in erster Linie nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich will hier nicht wiederholen, was wir dort eingehend besprochen haben. Wir können eine einmal vorhandene erbliche Belastung nicht wegzaubern; wir können aber durch Dermeidung von Schädlichkeiten die Entsaltung derselben mehr oder weniger verhüten und durch positive Trainierung Gegenkräfte erwerben oder entwickeln. Dor allem aber können wir mit etwas Energie und mit Derachtung der Mode und des Dorurteils ohne Schwierigsteit eine gewaltige Gruppe von Schädlichkeiten, die Dersgiftungen, von uns fernhalten. Hieraus ergibt sich als erste Regel der Nervenhygiene:

"Mache dich nicht fünstlich frank und töte nicht fünstlich deine Nervenkräfte." Danach betrachten wir als erste und fundamentale Bedingung für die Erhaltung der Gesundheit des Nervensystems die konsequent durchgeführte lebenslängliche Enthaltung von allen Genußgiften, in erster Linie von allen narkotischen Giften und in allererster Linie von sämtlichen alkoholischen Getränken.

In dieser Forderung dürfen wir keine Schwäche, keine Halbheit dulden. Sie gehört zur sozialen Hygiene und zur hygienischen Pflicht eines jeden Menschen gegen sich selbst, gegen seine Samilie, gegen den Staat und gegen die Gesellschaft. Mag auch dieser oder jener Egoist, der sich sehr stark fühlt und der seinen Gaumen gerne mit Bier oder feinen Weinen kitzelt, hundertmal erklären, es schade ihm ein sehr mäßiger Alkoholgenuß individuell nichts, so dürfen wir in Anbetracht des sozialen Unheils, das er durch sein Beispiel anrichtet, diese Entschuldigung nicht gelten lassen. Alle Menschen, welche angeblich mäßig Alkohol oder Opium oder dgl. genießen, sind nicht nur, wie v. Bunge so treffend sagte, die, wenn auch meist unbewußten, Derführer derjenigen, die unterliegen, sie sind sogar die einzige Quelle, wenn man will, der "Eier= stock" des Alkoholismus und aller Vergiftungsseuchen, welche die Entartung des Gehirnes und des Nervensystems der Menschheit überhaupt nach sich ziehen. In der Tat läßt sich die Frage folgendermaßen resümieren:

"Beseitigt durch Zauberschlag heute sämtliche Alkoholiker, Morphinisten und anderen Opfer der Narkose, so werden dieselben nach wenigen Jahren durch neue wieder ersett sein; denn ihre Zahl wächst ja stets, obwohl Tausende derselben täglich wegsterben. Wandelt dagegen sämtliche mäßig Trinkenden und mäßig sich sonst Narkotisierenden in total Enthaltsame um, so wird es bald keine Alkoholiker und überhaupt keine Narkotisierten mehr geben. Jeder tieser Vergistete sing mit einem mäßigen Genuß an; alle rekrutieren sich somit aus der Reihe der

Mäßigen."

Alle Gründe, die man zugunsten des Gebrauches der Narkotika, speziell des Alkohols, ankührt, sind Scheingründe und beruhen auf Sophismen. Man lasse mutig Likör, Wein und Bier beiseite und trinke Wasser, Milch

oder Fruchtsäfte, meinetwegen auch etwas Tee oder Kaffee, sofern der Schlaf dadurch nicht leidet, und man wird sich, seine Samilie und seine Nachkommen vor dem Alkoholis= mus aller Grade und vor seinen Solgen sowie vor allen anderen Narkosen schützen. Das Rezept ist furchtbar einfach und hat sich überall bewährt. In Kanada, Norwegen, Neuseeland, den Dereinigten Staaten, England usw. gedeihen Millionen total Enthaltsamer vortrefflich. uns fängt die Bewegung auch langsam an. Glückauf den Einsichtigen, die sich ihr immer zahlreicher anschließen werden, je früher, desto besser! Das feige und zaghafte Abwarten bringt nur neuen Schaden mit sich, und Tausende von Familien geraten dadurch ins Verderben. Man vermeide, soweit möglich, besonders bei Nervenleiden narkotische Heilmittel, wie Opium, Morphium, Kokain, Haschisch, Chloral, Trional, Sulfonal u. dgl., anzuwenden. Sie sind nur gut bei unheilbaren Leiden, um den Tod schmerzlos herbeizuführen, höchstens noch ganz vor= übergehend bei sehr heftigen Schmerzen. Wir warnen noch ganz besonders vor zwei drohenden neuen Moden moderner Entartung: dem Opiumrauchen und dem Äther= einatmen.

Nur mit nüchternen, narkosefreien Köpfen wird eine neue Generation imstande sein, in der Kultur weiter fort= zuschreiten und vor allem die übrigen hygienischen Maß= regeln durchzuführen, die wir noch zu besprechen haben. Deshalb stellen wir den Grundsatz der Enthaltsamkeit von allen Genußgiften obenan.

Leider sind besonders die Alkoholtrinksitten in unserer Kultur derart eingewurzelt und von so mächtigen Dorurteilen und Geldinteressen unterstützt, daß allein ein organisierter Riesenkampf auf der ganzen Erdoberfläche mit dieser sozialen Pest fertig werden kann. Dieser Kampf muß zu gleicher Zeit gegen alle Narkotika als Genußmittel geführt werden, weil alle einander fördern und sehr leicht, durch ihre besondere Anziehungskraft, zu Suchten und sozialen Gewohnheiten führen. Es ist daher jedem gesunden Menschen, Kind und Weib wie Mann, der gesund bleiben und gesunde Nachsommen erzeugen will, sowie erst recht jedem irgendwie nervenkranken Menschen dringend zu empfehlen, sich irgendeiner der bestehenden TotalsenthaltsamkeitseOrganisationen anzuschließen, wenigstens solang noch die Trinkmode herrscht. Solche Organisationen verschaffen eine alkohols und überhaupt narkosefreie Geselligkeit sowie bezügliche Derbindungen; sie besitzen entsprechende Cokale, auch alkoholsreie Restaurants und bieten dem Schwachen Stütze und Schutz gegen die überall versbreitete Derführung. Solchen organisierten Armeen enthalts

<sup>1)</sup> Als solche Organisationen sind in deutschsprechenden Ländern zu erwähnen: in erster Linie die konsequenteste von allen, der Guttemplerorden, der den sozialen Kampf gegen den Alkoholzgenuß energisch durchführt (Organ: Der Deutsche Guttempler). Im Jahre 1896 hat sich der religiös neutrale, rein wissenschaftlichzsozial durch seine Brüderlichkeit wirkende "Neutrale Guttemplerzorden" in Zentraleuropa abgezweigt (Organe: Der Schweizer Abstinent dei Joos Bäschlin, Schasschafthausen; L'abstinence in Causlanne; Der Neutrale Guttempler, Theaterstraße 7, heidelberg; Der Alscholgegner, Wien I, Spiegelgasse 19; Az Alkoholismus in Budapest, De Neutrale Goede Tempelier, hilversum, holland; Le Pionnier, St. Quentin, Srankeich; Trezvenost, Belgrad; Bene Socialo, Milano, Via Machiavelli 2). Şerner erwähne ich den Alkoholgegnerbund, der weniger bindend ist (Organe: Internationale Monatsschrift zur Bekämpfung der Trinksitten; Derlag von S. Reinhardt, Missionsstr. 36, Basel; Die Abstinenz, Stralsunderstr. 68/II, Berlin N. 28; Die Freiheit, Missionsstr. 36, Basel). Im weiteren die Neutralen Guttempler und abstinenten Arbeiter in Wien (Organe: Der Alkoholgegner und: Der Abstinent); religiöse Dereine, wie das Blaue Kreuz (protestantischorthodor). Dazu kommen auch die katholische Abstinenzisia und Sachvereine, wie die Dereine enthalksamer Lehrer, Ärzte, Eisenbahner, Kausseute usw. Besonders wichtig sind die akademischen Abstinenzvereine an Mittelschulen und hochschulen; in Deutschsland der Derein abstinenter Studenten und die "Germania". Abstinentenbund deutscher Schulen (Organ: "Die Abstinenz"),

samer Menschen sind die Siege der genannten sozialen Bewegung in nordischen Ländern sowie in den angelsächsischen Gebieten unbedingt zuzuschreiben. Jener Bewegung verdankt die Hygiene des Gehirns und des ganzen Nerven= systems unendlich viel mehr tatsächliche Sortschritte als allen bisherigen guten Ratschlägen, Cehren, Phrasen und Deklamationen, denn sie bekämpft das Übel an seiner tiefsten Wurzel. Es ist jedoch hier nicht der Ort, auf die Details des Kampfes gegen den Alkohol einzugehen. Wer sich für denselben ernstlich interessiert, möge sich auf die bezüglichen Zeitschriften abonnieren, die antialkoholischen Schriften der zentralen Schriftenversandstelle der Alkohol= gegner (Schriftstelle des Alkoholgegnerbundes, Missions= straße 36, Basel) sich anschaffen und an den periodischen Antialkoholkongressen teilnehmen. 1)

Daß man sich vor weiteren Nervengiften, wie Blei, Kohlenorydags usw., schützen soll und auch den Tabak am besten vermeidet, ist selbstverständlich. Ebenso, daß man im Verbrauch von Tee und Kaffee sowie im Essen und

Trinken Maß halten soll.

Was die übrigen Ursachen betrifft, die zu bekämpfen sind, verweise ich auf das 8. Kapitel, um Wiederholungen 3u vermeiden. Wir gehen nun auf die allgemein posi= tiven hygienischen Derhaltungsmaßregeln über.

2. Positives. Trainierungs = oder übungs=

1) Ich erwähne noch besonders das vorzügliche Buch von Dr. Matti helenius: "Die Alkoholfrage", sowie hoppe: "Die Tatsachen über den Alkohol", und Delbrück: "hygiene des Alkoholismus" (handb. d. hyg.).

in der Schweiz die "Libertas" an den Hochschulen und die "Hels vetia" an den Mittelschulen (Organ: Korrespondenzblatt für studierende Abstinenten.) Man sieht, es fehlt an Organisationen nicht für alle Klassen und Berufe. Es gibt auch abstinente Frauensbünde in Deutschland und der Schweiz, und die Kinder können sich dem Jugendwerk des Neutralen Guttemplerordens oder dem Bossen und der Schweizer anschließen hoffnungsbunde des Blauen Kreuzes anschließen.

gesetz. Wir sahen schon, daß sowohl die Substanz des Nervs und des Muskels wie auch ihre Leistungsfähigkeit durch Übung gestärkt und durch Untätigkeit geschwächt wird, daß ferner die Sertigkeit und Geschicklichkeit in der Ausführung komplizierter Tätigkeiten ebenfalls durch häusige Wiederholung derselben verbessert wird. Diese Tatsache ist ganz allgemein und kann als Übungsgesetz der gesamten Muskel = und Nerventätigkeit aufgestellt werden: Stärkung und Vermehrung durch Übung; Schwä-

dung und Verkümmerung durch Untätigkeit.

Es springt in die Augen, daß das Übungsgesetz in einem gewissen relativen Gegensatz zum Vererbungsgesetz steht. Die vererbten Energien liegen als Übertragungen durch die Mneme des Keimplasmas der Ahnen vor, wäh= rend das Übungsgesetz das Gesetz des individuell Erwor= benen darstellt. Es ist aber ein Grundfehler, beide Gesetze derart in absoluten Gegensatz zu bringen, daß man jede einzelne unserer Geistes= oder Nervenfähigkeiten als "ent= weder vererbt oder erworben" ansieht. Dielmehr ist eine jede immer beides zugleich, insofern keine Sähigkeit erworben werden kann, zu der eine gewisse Anlage nicht gegeben ist, und die beste Anlage verkümmert, wenn ihre Entwicklung durch Übung unterbleibt. Man kann daher behaupten, daß unsere individuelle Ausbildung in der Entwicklung unserer guten und der Unterdrückung unserer schlechten Anlagen durch Übung, mit dem Endzweck der Gestaltung einer harmonischen Persönlichkeit, ihre Haupt= aufgabe zu suchen hat. Das gehört zugleich zur richtigen Nervenhygiene. Hierbei darf man nicht vergessen, daß der Ausdruck "Übung" durchaus nicht auf die Muskel= übung und auf die technischen Sertigkeiten beschränkt gedacht ist, sondern im weiten Sinne die Übung sämtlicher Geistes= und Nerventätigkeiten bedeutet. Man übt sich im Sehen, im Hören, im Wahrnehmen überhaupt, im

Denken, in Abstraktionen, im feinen ethischen und ästhe= tischen Empfinden, im Ertragen von Kälte oder Wärme und in der Durchführung von Willensentschlüssen, leider auch im Lügen, im Sluchen, im Geldspiel, in sexuellen Er= zessen oder im Saulenzen genau wie im Radfahren, Sechten, Kochen oder Seilen. Im Licht der mnemischen Erschei= nungen (siehe Kap. 5 b.) gewinnt aber das Übungsgesetz einen erhöhten Wert. Es bedeutet eine verstärkte, viel= seitigere Engraphie, die als solche nicht nur das Individuum in seiner Leistungsfähigkeit erhöht, sondern noch, wenn auch minimal, für viel spätere Nachkommen in latenter Stille an späteren Ekphorien baut.

Die richtige Übung besteht in der regelrechten Trainierung, bei welcher alle plötzlichen Überanstrengungen und Bravourstücke vermieden werden. Man gewinnt lang= sam, aber konsequent an Übung und Kraft dadurch, daß man mit großer Ausdauer täglich oder wenigstens häufig Übungen wiederholt und jedesmal etwas mehr leistet als vorher. Es besteht hier ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Muskel= und Nervengewebe. Durch ständige, wachsende Tätigkeit verstärkt und vergrößert sich der Muskel ziemlich rasch. Aber er verliert auch rasch seinen Gewinn durch längere Ruhe und Untätigkeit; der Erfolg der Trainierung verliert sich wieder. Was dagegen das Gehirn und überhaupt die Nervenzentren einmal gründlich eingeübt haben, bleibt der Hauptsache nach er= halten, solange sich ihr Gewebe gesund erhält. So bleibt eine Kenntnis, bleiben feinere Gefühle und technische Sertigkeiten selbst dann im ganzen erhalten, wenn man jahrelang mit der Übung ausgesetzt hat. Auch wenn man glaubt, sie vergessen zu haben, genügt eine sehr kurze Wiedereinübung, um das früher Gewußte und Gekonnte wieder zu können und zu wissen. Ja, mehr! Dank den seitdem in anderen Gebieten erworbenen Engrammen

wird man dann oft fähig, schneller vom ehedem abgebrochenen Arbeitsabschnitt aus vorwärtszuschreiten, als dies dazumal der Fall gewesen wäre. Dies kommt daher, daß die unterdessen erworbenen anderweitigen Kenntnisse den alten Engrammen neue Verbindungen (Associationen) verschaffen und dadurch ihre Weiterentwicklung fördern. Das Neuron besitzt somit eine kumulative Erwerbs= und Aufbewahrungsfähigkeit, die dem Muskel nur recht wenig zukommt. Dieser kann als solcher sich durch übung nur kräftigen. Auch die Darm= und Gefäsnervenzentren üben sich ein.

Zur Erhaltung der Gesundheit, zur starken Entwicklung des Nervenlebens gehört also eine ständige Übung und Weiterentwicklung desselben, und zwar während des ganzen Lebens, von der Geburt bis zum Tode. Es ist falsch, zu glauben, daß nur in der Jugend gelernt werden müsse; man hat nie ausgelernt. Das Cernen oder die Einübung neuer Nerventätigkeiten gehört zur Grundlage einer gesunden Nervenhygiene, zur Unterhaltung der Nervenkraft und der Elastizität der Nerventätigkeit. Wer nicht beständig sernt und übt, verliert nicht nur an Kraft, sondern riskiert, mechanisch, automatisch, steif und un= gelenk zu werden, in eine marottenhafte Routine zu ver= fallen, aus deren tiefgegrabenem und ewig gleichem Ge= leise er dann immer schwerer herauszureißen sein wird. Die schönsten erblichen Anlagen, die besten hirnkräfte verkümmern in der Untätigkeit oder auch in der einseitig wiederholten Tätigkeit, die niemals neue Bahnen ein= übt. (Siehe auch Kap. 5, Keimgeschichte, Übung beider hirnseiten.) Es sind beim Übungsgesetz besonders folgende Puntte zu beobachten:

Wenn auch Übung den Meister macht, so gilt dies nicht von der Überanstrengung bis zur Erschöpfung. Das Nervensystem braucht unbedingt den Wiederaufbau seiner Substanz nach erfolgter starker Tätigkeit, und zu diesem Wiederaufbau sind erstens genügende Ernährung durch Speisen, mittels des Blutes, zweitens hinreichende Ruhepausen der Neuronen erforderlich. Es ist hier nicht der Platz, die Hygiene der Verdauung, des Blutkreislaufes und der Körperernährung überhaupt zu besprechen. Ich ver= weise unter anderem auf die Bände der "Bücherei der Gesundheitspflege", Derlag von Ernst Heinrich Morit, Stuttgart, und bemerke nur, daß das blutreiche Gehirn für seine Gedanken-, Gefühls- und Willensarbeit richtig ernährt sein will. Dies vergißt man viel zuviel, beson= ders die Anhänger dualistischer Anschauungen, welche eine förperlose Seele annehmen, die das Sleisch bezwingen und durch weiß Gott welche asketische Übungen ihre Kraft aus dem Nichts schöpfen soll. Mystisch=dualistische Welt= anschauungen haben dadurch schwer gegen die hygiene gesündigt, daß sie die geistige Arbeit als etwas außerhalb der körperlichen Sunktionen Stehendes betrachtet und gemeint haben, man könne durch Sasten und Kasteiungen den Geist stärken und den Körper bezwingen. Daran ist freilich etwas Richtiges, jedoch nur in dem Sinne, daß der Mensch sich vielfach überißt, sich vor allem übertrinkt und sich sexuell übermäßig betätigt, so daß dann ein bißchen Sasten bei Wasserdiät ausgezeichnet tut, besonders bei Wohlgenährten und Gichtigen, und daß die sexuelle Enthaltsamkeit viel gesünder ist der Erzeß. Dagegen schadet die Askese ungemein, wenn sie zur Schlaflosigkeit, zu einer chronischen Unterernährung und einer unnatürlichen Cebensweise führt; sie endigt dann mit Erschöpfung, mit Nervenstörungen aller Art und nicht selten mit Geisteskrankheit. Die richtige Er= nährung soll eine mäßige, aber eine genügende sein, Ex= treme und Erzesse vermeiden.

hier mussen wir einem häufigen Einwand begegnen.

Wenn wir körperliche Anstrengungen, technische Sertig= keiten, Radfahren und sonstigen Sport warm empfehlen, so kommt man uns mit den Schreckgespenstern der her3= erweiterung und anderer erworbener Gebrechen, welche sich gewisse Sportisten (Radfahrer, Wettläufer u. dgl.) durch ihre Parforceleistungen zuziehen. Diese schlimmen Wirkungen solcher oft ins Wahnsinnige übertriebener Muskelanstrengungen kommen in erster Linie daher, daß das Übungsgesetz völlig übertreten und verkannt wird. An Stelle einer langsamen und vorsichtigen Trainierung, welche jedesmal den Geweben Erholung, Ruhe und Wieder-aufbau gewährt, werden in kurzer Zeit wahnsinnige Überanstrengungen gemacht und überhaupt dem mensch= lichen Körper übermenschliche Leistungen ohne genügende Vorbereitung zugemutet. Trainiert man sich, wie 3. B. Srithjof Nansen, so passiert das nicht; man darf nicht außer Atem kommen und sein herz in stürmische Bewegung geraten lassen. Serner aber genießen solche Leute vielfach zwisch en ihren Leistungen oder nachher mäßige und übermäßige Dosen Alkohol, welche zur Entartung des Herzmuskels und zur Herzerweiterung führen resp. disponieren. Der von Geburt an ganz alkoholfreie Mensch (Abstinent) wird, selbst wenn er schwach ist, nicht so bald eine Herzverfettung und Erweiterung bekommen, wenn er einigermaßen vorsichtig und vernünftig sich trainiert.

Schlaf. Die Ernährung des Nervensystems allein genügt nicht, wenn eine ständige Anspannung der Neuronen dieselben schließlich in einem Erschöpfungszustand unterhält, der so hochgradig werden kann, daß man ihn sogar (Hodge und andere) unter dem Mikroskop an den Ganglienzellen nachweisen konnte. Es muß ihnen die Zeit gegeben werden, durch die nötige Ruhe mittels des Blutes sich wieder aufzubauen. Rückenmark und Ganglien sinden diese Gelegenheit bei einfachem Sitzen oder Liegen,

das Denkorgan jedoch, das Gehirn, braucht hierzu den Schlaf, d. h. die Dissoziation der konzentrierten Aufmerksamkeitstätigkeit der zusammen arbeitenden Hirnneuronen. Die Wichtigkeit des Schlafes als Gehirnruhe ist vielfach verkannt worden. Man braucht um so mehr Schlaf, je mehr man geistig arbeitet. Aber auch eine stark ange= strengte Arbeit der Körpermuskeln bei der sogenannten förperlichen Tätigkeit (Gehen, Reiten, Erdarbeiten, Sabrikarbeiten u. dgl.) bedeutet eine Großhirnarbeit und erfor= dert Schlaf. Der Schlaf ist allerdings ungleichwertig. Diele Ceute meinen, sie schlafen nicht, weil ihr Schlaf leicht ist, und weil kein totaler Bruch zwischen den Traumketten und der Kette des Wachbewußtseins vorhanden ist. Der genannte totale Bruch wird durch eine vollständige Amnesie (Vergessen) bekundet, und wenn wir aus der Schlaf= zeit gar nichts mehr wissen, sagen wir, wir haben sehr gut geschlafen. Dennoch gibt es Sormen des leichten Schlases, welche mehr Ausruhen verschaffen als gewisse Formen des scheinbar tiefen Schlafes, wenn nämlich im letzteren Alpdrücken, starke Träume oder gar Schlafwandel (Somnambulismus) stattfindet. Es gibt Nachtwandler, welche im Schlaf selbst schwere hausarbeiten verrichten. Zwar haben sie beim Erwachen das Gefühl, fest geschlafen zu haben; dennoch sind sie übermüdet, erschöpft, gerädert. Der Schlaf kann durch die hypnotische Suggestion lokali= siert werden. Es schläft dann nur ein kleiner Teil der hirntätigkeit, während der übrige Teil wacht und der Mensch daher ganz wach zu sein glaubt. Umgekehrt aber kann man im tiefen Schlaf eine ganz lokale Tätigkeitskette wach erhalten. So gelang es mir, als Direktor der Irrenanstalt in Zürich, bei gewissen Wartepersonen einen tiefen, erquickenden Schlaf zustande zu bringen und dennoch sie derart einzuüben, daß sie auf bestimmte gefährliche handlungen von Geisteskranken achteten und sofort er=

wachten, wenn der betreffende Kranke 3. B. einen Selbst= mordversuch oder sonst etwas Ungehöriges begann. Eine Mutter schläft ruhig fort beim ärgsten Schnarchen ihres Ehemannes, wacht aber beim leisesten Winseln ihres Säuglings auf. Durch Suggestion machte ich eine Person längere Zeit unfähig, ein ihr wohlbekanntes Wort in Gesprächen zu finden; das bedeutet eine ganz umschriebene Dissoziation (umschriebener Schlaf). Aus diesen wenigen Andeutungen geht schon hervor, daß es nicht möglich ist, eine absolute Regel für die Quantität Schlaf anzugeben, die jeder Mensch braucht. Wenn wir demnach als Durch= schnitt beim Erwachsenen mindestens 7 bis 8 Stunden fordern, so soll dies nicht eine absolute Regel sein. Manche ältere Leute, die sehr regelmäßig leben und wenig denken, kommen oft ganz gut mit 6 oder 5 Stunden, sogar manchmal mit weniger aus, weil ihr Wachzustand von vielen Ruhezeiten unterbrochen wird, die vielfach den halben Wert des Schlafes haben. Umgekehrt tut man oft gut, nach sehr starken Anstrengungen des ganzen Nervensystems die gesetzte Erschöpfung durch nachträg= liches längeres Schlafen wieder auszugleichen.

Es ist für die Hygiene von hoher Bedeutung, sich auch im Schlafen zu trainieren, d. h. sich daran zu gewöhnen, zu jeder Zeit schlafen zu können und nicht an bestimmte Stunden und Lagen gebunden zu sein. Durch Derweichlichung erschwert man den Schlaf. Alles übrige gleichgestellt leistet derjenige am meisten, der zu jeder Zeit, auf jedem Brett, in jedem Wagen dritter Klasse, auf jedem Stuhl einzuschlafen imstande ist, wenn er gerade Zeit dazu hat. Man verdirbt sich den Schlaf am meisten dadurch, daß man die Abendzeit zur größten geistigen Anstrengung und Arbeit mißbraucht oder sich gar mit fünstlichen Mitteln, mit Tee oder Kasse in großen Dosen gewaltsam wach erhält. Die auf diese Weise erzwungene

hirntätigkeit ist im höchsten Grade ungesund. Am allerschlimmsten jedoch ist es dann, den Schlaf mit narkotischen Mitteln wieder zu befördern. Der auf solche Weise erseugte Schlaf beruht auf Lähmung durch Vergiftung und vertreibt allmählich den natürlichen Schlaf, indem das Gehirn zugleich chronisch vergiftet und auf künstliche hilfe beim Schlafen trainiert wird. Wer sich z. B. an Opium und Morphium gewöhnt, wird allmählich vollständig schlaflos, d. h. kann ohne diese Mittel nicht mehr schlafen. Eine natürliche, harmonische Lebensweise ist die beste Art, Schlassosigeit zu vermeiden, und hypnotische Suggestion das beste Mittel, etwaige eingetretene Störungen des Schlafes allmählich zu beseitigen und den normalen Schlaf wieder zu erzielen, den man aber dann nicht wieder durch unzweckmäßige Lebensweise gefährden darf.

Die Grundbedingungen eines gesunden hirn = und Nervenlebens sind somit, neben einer normalen erblichen Anlage und der Vermeidung von Vergiftungen, besonders von dronischen Dergiftungen, eine ständige Übung, eine gute Ernährung und der nötige Schlaf. An diesen Pfeilern der Nervenhygiene darf nicht gerüttelt werden; ein= zelne kurze Sünden dawider können von gesunden Menschen ertragen werden; wenn man aber dauernd eine jener Regeln verletzt, bezahlt man es mit einem Teil wenig= stens seiner Nervengesundheit. Natürlich gibt es auch bei faulen Ceuten einen übermäßigen Schlaf aus reiner Träg= heit des Gehirns, der allerdings der Übung schadet, aber sonst nicht. Immerhin spielt auch hier die erbliche Der= anlagung eine ungeheure Rolle, und während fräftige, normale Menschen relativ viel Beeinträchtigungen des Übungsgesetzes, des Schlafes und der Ernährung ertragen, erliegen die psychopathisch Deranlagten oft schon sehr geringen Übertretungen. Dieses sollte begreiflich machen, daß sie es um so nötiger haben, sich in den drei genannten Richtungen vorsichtig, aber regelmäßig zu trainieren. Leider geschieht meistens das Gegenteil; man stößt sie durch Untätigkeit, Verweichlichung und eine unverständige, übertriebene Pflege immer tiefer in den Sumpf ihrer kranken Vorstellungen und Affekte, von dem bei ihnen so verbreiteten Gebrauch des Alkohols und der anderen narkotischen Mittel gar nicht zu sprechen, der so viele zugrunde richtet.

Er m ü d u n g u n d Er s ch ö p f u n g. Wir müssen hier darauf aufmerksam machen, daß man die Begrisse Ermüdung und Erschöpfung ja nicht verwechseln darf, wie es leider sogar in wissenschaftlichen Werken oft geschieht. Ermüdung ist ein subjektiver Begriss. Man kann ohne die geringste Erschöpfung großes Müdigkeitssestühl spüren, auch schläfrig werden und schlafen. Die Müdigkeit stellt sich oft zu bestimmten Stunden suggestiv oder autosuggestiv ein. Es ist ein Gefühl wie ein anderes, somit der subjektive Ausdruck einer in ihrem Mechanismus noch durchaus unklaren Energielage des Großhirns, die freilich im Normalzustand der Erschöpfung des Körpers und besonders der Neuronen in der Regel, aber nicht immer adäquat angepaßt ist.

Die Erschöpfung ist dagegen die objektiv nachweisbare übermäßige Ausnutung oder Abarbeitung irgendeiner Zellengruppe, die an Energie mehr ausgegeben als eingenommen hat. Man kann sehr erschöpft sein, ohne Ermüdung zu verspüren. Das ist sehr oft bei Nachtarbeit, wenn man die gewohnte Schlasstunde überwunden hat, der Kall. Das Sehlen des Müdigkeitsgefühls täuscht uns oft über den wahren Stand unserer Nervenerschöpfung, und dies kann sehr schällich werden.

3. Harmonie und Wahl. Wir haben in den vier ersten Kapiteln die Mannigfaltigkeit der Nerventätigsteiten kennen gelernt. Wenn ein Mensch ausschließlich eine bestimmte Tätigkeit, 3. B. eine bestimmte Muskels

bewegung, einübt, so wird der betreffende Muskel aller= dings sehr stark und ebenfalls die entsprechende Neuronen= Daneben mag aber alles übrige verkümmern. Das gleiche gilt von einem Menschen, dessen ganzes Ceben darin aufgeht, einen bestimmten Gedankengang, ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Gewohnheit zu Tode zu reiten. Es gibt Menschen, welche auf diese Weise, ohne geistig krank zu sein, sozusagen Mono= manen werden. So ein Schachspieler, dessen ganzes Dasein vom Schachspiel ausgefüllt wird, eine Mutter, deren Gefühl für ein einziges Kind alle anderen Gefühle derart überwuchert, daß es zu einer höchst schädlichen, zu den größten Torheiten führenden Affenliebe ausartet; so wiederum ein Mann, der mit aller Gewalt durch eine vermeintliche Detailerfindung reich werden will, und der sich, oft dazu vergebens, in diesem Bemühen aufreibt. Alle diese einseitigen Übungen gehen mit einer Der= fümmerung der übrigen Gehirntätigkeiten einher. Selten führen sie zu irgend etwas Ersprießlichem, mit Ausnahme der Einübung in nützlichen Spezialfächern (siehe weiter unten). Zu einer guten Hygiene des Nervensystems gehört somit die harmonische Übung aller Gebiete des Nerven= lebens: der konkreten Sinneswahrnehmung, aller Muskel= tätigkeiten, des Intellektes, des Gefühles, des Willens, aber auch der Phantasie, der kombinatorischen Anlage, welche neue Bahnen für die Gehirntätigkeit eröffnet.

hier wird man mir einwenden, daß die heutige ungeheure Spezialisierung des Wissens einer so harmonischen Entwicklung des Menschen direkt entgegenwirkt. In der Theorie klinge die Forderung recht schön, man solle das Gehirn und den übrigen Körper in allen hinsichten harmonisch entwickeln, aber damit komme man auf keinen grünen Zweig; man erwerbe nicht die nötige Fertigkeit in spezialisierten Gebieten. Unser modernes Ideal scheint

in der Tat in vielen Köpfen die Sachsimpelei geworden zu sein, und die Ceute, welche die Kultur so verstehen, merken nicht, wie blind ihre Einseitigkeit sie macht, und wie schwer sie dadurch werden zu leiden haben. Wir verkennen keineswegs die Notwendigkeit der Arbeitsteilung und infolgedessen der einseitigen Ausbildung in gewissen Fächern. Es ist aber ein kolossaler Sehler, diese schon in der Jugend zu beginnen und, von der Wichtigkeit der Details eines Saches hypnotisiert, die harmonische Ent= wicklung des Gehirns zu vernachlässigen. Ohne sie verfümmert das Ganze, und wenn das Ganze verfümmert, kommt auch der einzelne Teil zu Schaden. Das Urteil leidet gleichfalls schwer darunter, indem der Mensch sein Sach überschätzt, die Bedeutung der anderen verkennt und dadurch alles einseitig und falsch ansieht. Wer von frühester Jugend darauf ausgeht, nur einen Punkt seiner hirntätigkeit einzuüben, und alles andere verkümmern läßt, riskiert ganz einfach, an konstitutioneller Geistes= abnormität, an Derrücktheit, Schwachsinn oder körper= lichem Siechtum (Tuberkulose oder dgl.) zugrunde zu gehen. Als allgemeine Regel stelle ich daher kurz und bündig die folgende hin:

Harmonische Ausbildung aller Nerven= und Geistestätigkeiten während des ganzen Lebens, um die gesamte Maschinerie, von den höchsten Abstraktionen, den seinsten Gefühlen und den ausdauerndsten Willensentschlüssen bis zur gröbsten Muskelarbeit, gesund sowie arbeits= und urteilsfähig zu erhalten. Daneben soll man dann allerbings sich mindestens in einem Sach gründliche Kenntnisse und Sertigkeiten erwerben, um es ganz zu beherrschen und zu seinem Lebensberuf machen zu können. Wenn man bei normaler Gesundheit und Vermeidung aller Narkosen konsequent dem Übungsgeset nachlebt, lassen sich diese beiden Ziele vortresslich nebeneinander verfolgen.

Durch die allgemein harmonische Ausbildung erwirbt oder erhält man sich Wohlbefinden, Elastizität, einen weiteren Horizont sowie ein gesundes Urteilsvermögen, verbundea mit normalen Gefühlen und Entschlußfähigkeit. Durch die Spezialisierung in einem oder mehreren Gebieten (in mehreren, wenn man die Kraft und die Sähigkeiten dazu besitzt) lernt man die Schwierigkeiten und die Vertiefung würdigen, überwindet erstere und vermeidet es, durch oberflächliche und vorschnelle Verallgemeinerungen in einen seichten Dilettantismus zu verfallen. Man lernt begreifen, daß in allen Zweigen des Wissens ein Sort-schritt nur durch tiefes Eindringen in die Sache möglich ist; man wird bescheidener und lernt andere Wissens= gebiete, in denen man nicht genügend zu Hause ist, wenig= stens schätzen und achten, weil man einerseits aus deren Zusammenhang mit dem Ganzen ihre Wichtigkeit erkennt und andererseits aus den Schwierigkeiten, denen man im eigenen Spezialfach begegnet, diejenigen der andern würdigen lernt. Man vermeidet also zugleich die zwei größten Klippen geistiger Entwicklung: die allgemeine Derflachung und die Sachsimpelei. Wenn wir hier von Harmonie sprechen, so müssen wir nochmals die große Wichtigkeit des Gefühlslebens und des Willens betonen. Was nützt es, sich eine Masse Kenntnisse anzueignen, wenn das Gemüt dabei verdorrt, oder wenn man sie nicht verwertet? Das Bemühen, den höheren ethischen Sorderungen gerecht zu werden, unsere Pflichten gegen die Mitmenschen zu erfüllen, das Solidaritätsgefühl aus= zubilden, weiterhin der Kultus der Ideale und die Er= ziehung zur Konsequenz, zur Ausdauer, zur Durchführung von Entschlüssen, selbst durch Jahre hindurch, bilden den Menschencharakter während des ganzen Lebens und haben sogar für sich allein mehr individuellen Wert als eine ein= seitige enzyklopädische Dielwisserei.

Man muß folglich seine Muskeln, seine Sinne, sein Denken, sein Gefühl, seine Phantasie und seinen Willen üben, und zwar in allen Richtungen, in und neben seiner Spezialität oder seinem Lebensberuf.

Es muß ferner das Übungsgesetz in Einklang mit den ererbten Anlagen gebracht werden. Gewiß fann man durch Konsequenz und Geduld einen unmusikalischen Menschen Klavierklimpern lehren und aus einem geborenen Künstler einen Bankier machen. Aber so bekommt man bekanntlich mit vieler Mühe schlechte Bankiers und schlechte Musi= kanten. Die größte Torheit, welche die Eltern begehen, ist die, ihre Kinder zu Berufen zu zwingen, für welche sie feine Anlage haben. Das, was wir vorhin unter "2" sagten, gibt uns jedoch den Schlüssel zum richtigen Dorgehen. Die harmonische Entwicklung des Gehirns er= fordert freilich die Einübung solcher Sähigkeiten, für welche man keine besondere Anlage und kein Calent hat; dies ist auch sehr gut, denn man darf keine Seite des Nervenlebens verkümmern lassen. Dies gilt aber nicht von der Spezialisierung. Ein ungelenkiger Mensch soll turnen, schwimmen, Deloziped fahren lernen, nicht aber Turnlehrer, Wettschwimmer oder dgl. werden. Ein un= musikalischer Mensch mag die Noten lernen und Kon= zerte besuchen, aber er soll die andern mit seinen Künsten in Ruhe lassen; dafür muß er dann seine guten erblichen Anlagen spezialistisch ausbilden, um darin etwas Tüchtiges zu leisten. Wenn man, wie oben gesagt, verfährt, wird die beständige Sühlung zwischen der allgemeinen Ausbildung und der Sachvertiefung den geistigen Horizont erweitern, selbst beim schlichten Arbeiter, und tüchtige Kombinationen zeitigen, welche dem Geiste immer wieder neue Bahnen eröffnen werden; man wird sein ganzes Ceben lang sich weiter ausbilden. Selbstverständlich sind die einzelnen Begabungen außerordentlich verschieden.

Wer überhaupt nicht begabt ist, soll sich hüten, mit Gewalt und durch Eitelkeit getrieben für ihn unerreichbare Gebiete erobern zu wollen. Es gibt viele gesunde und schlichte Lebensberufe, welche einer geringeren oder mitt= leren Begabung volle Befriedigung gewähren, wenn man dabei beständig fortzuschreiten sich bemüht. Ich nenne die Candwirtschaft und die einfachsten Professionen, wie Bureauarbeiten, Kleinhandel usw. Aber gerade in diesen Berufen ist es außerordentlich notwendig, seine freie Zeit mit fortgesetzter harmonischer Weiterbildung auszufüllen, während leider die meisten Menschen dieselbe mit Nichts= tun und mit rohen, blöden Dergnügungen vergeuden. Wieviel könnten 3. B. die Bauern an Winterabenden und Sonntagen für ihre Ausbildung tun, und wieviel könnte dadurch der Bauernstand an Freude, Cebensgenuß und geistiger höhe gewinnen! Wieviel könnten umgekehrt Proletarier der Zeder, der Nähmaschine oder des Cadens durch Holzhacken oder sonstige einfache, nütliche Muskelarbeit, durch Gärtnerei und Naturbeobachtung an förperlicher Gesundheit und sogar (man mag darüber gewichtig den Kopf schütteln oder nicht) an geistigem Horizont gewinnen! In dieser Beziehung ist die Art und Weise, wie die Sonntagsruhe verstanden wird, eine vielfach grund= verkehrte, weil die Verhältnisse sich seit Christi Zeiten vollständig geändert haben. Es ist geradezu lächerlich, daß an manchen Orten religiöse Engherzigkeit und Bi= gotterie in dieser hinsicht so unvernünftige, vielfach tyrannische Vorschriften macht wie 3. B. das Derbot von Cand= arbeit, Holzhaden u. dgl. Das reine Nichtstun und erst recht die üblichen Kneipereien bilden eine geradezu unmoralische und unhygienische Sonntagsruhe. Während der Bauer, der Schmied, der Postboke seinen Sonntag gewiß am vorteilhaftesten mit Cektüre und geistiger Aus= bildung verbringt, wird der Kommis, der Schreiber, die

Näherin, der Gelehrte durch Muskelanstrengung am Sonntag die beste und gesündeste Erholung sinden, und für sie wären Holzsägen, Land- oder Gartenarbeit eine Wohltat.

Mehr noch! Die Abwechslung in der Tätigkeit gestattet gewisse scheinbare Arbeitserzesse, weil so gewisse Neuronenkompleze ruhen, während andere arbeiten. Und außerdem werden durch diese Abwechslung die Elastizität des Gehirns und seine Anpassungsfähigkeit trainiert. Man lernt sozusagen rasch den "Schalter" zwischen einer Tätig-keit und der anderen zu schließen oder zu öffnen. Man wird dadurch freier im wahren und tiefen Sinn des Wortes, denn die ärgste Sklaverei ist diesenige der Un= fähigkeiten aller Art, der Leidenschaften und der Gewohnheiten, somit der eigenen Schwächen. So muß auch die Forderung des Achtstundentages von seiten der Industriearbeiter verstanden werden. Diese Forderung ist vollauf berechtigt, weil die Spezialisierung der Industrie für jede einzelne Arbeit Sachleute erfordert, und weil diese spezialisierte Arbeit einzelne Neuronen und einzelne Muskeln enorm anstrengt und ausbildet, während alles übrige in Untätigkeit atrophiert und verdorrt. Dadurch wird das Gleichgewicht des Nervensystems und auch der Muskeln schwer gestört. Um diese Sünde gegen die Nervenhygiene einigermaßen gutmachen zu können, muß der Industriearbeiter Zeit haben, seine spezialisierten Neuronen und Muskeln auszuruhen und die übrigen harmonisch zu betätigen. Freisich darf er dann die gewon-nenen Stunden (sagen wir vier) nicht zum Kneipen, 3um Kartenspiel und zu sexuellen Exzessen, sondern zu bildenden Geistes- und Muskelarbeiten benutzen. Ebenso den Sonntag. Acht Stunden Schlaf sollte er sich dann reservieren.

4. Natürlich und künstlich. Es wird heutzutage ein merkwürdiger Mißbrauch mit den Ausdrücken Natur,

natürlich und natürliche Cebensweise getrieben. Jeder schwätzt darüber, und keiner weiß eigentlich, was er darunter verstehen soll. Der Gegensatz zwischen "natürlich" und "fünstlich" ist durchaus relativ, und die meisten Men= schen verstehen unter "natürlich" nur dasjenige, was ihr Dorurteil und ihre Routine ihnen als solches eingibt. In Wirklichkeit ist alles, was die menschliche Kunst ge= schaffen hat, ebenso natürlich wie jedes andere Natur= produkt, da der Mensch ein Teil der Natur ist und seine Produkte nur die Erzeugnisse seines natürlichen Geistes, d. h. seines Gehirns sind. Die Hygiene soll daher Kunst, Wissenschaft, Industrie und ihre Erzeugnisse keineswegs als unnatürlich verschmähen, dagegen sich klar darüber werden, welche unter ihnen einer gesunden, normalen Entwicklung unsrer Kulturrassen förderlich, welche dagegen ihr schädlich sind. Man behauptet oft, der Mensch dürfe nicht in das Walten der Natur hineinpfuschen, u. dgl. m. Diese Worte sind zweideutig und erfordern hier eine genaue Analyse, denn die Blüten, die unsere moderne sogenannte "Naturheilfunde" treibt, sind derart, daß sie gebieterisch dazu auffordern. Sowohl an den Schimpfereien sogenannter Naturärzte über die medizinische Wissen= schaft wie an dem Stoßseufzer "Rückehr zur Natur" ist so viel richtig, daß die Sortschritte einzelner Wissenszweige in den medizinischen Sakultäten, den meisten Sanatorien wie überhaupt bei den wissenschaftlich gebildeten Ärzten einen verhängnisvollen Irrtum ausgebildet haben, der aber nicht der Wissenschaft, sondern den menschlichen Schwächen zuzuschreiben ist. Während die reine Wissen= schaft immerwährend forscht und zweifelt, während jede ihrer Entdeckungen neue Fragen entstehen läßt, erfordert die medizinische Kunst ein sofortiges Handeln, gleich= gültig, ob man wisse oder nicht wisse. Der Kranke will geheilt und außerdem will er meistens getäuscht werden.

Diese Sache ist so alt wie die Menschheit, und nahe, ja leider äußerst nahe liegt nun die Antwort von seiten des Heilkünstlers: also, "sei betrogen", du wirst zufrieden sein, und wir werden unseren Vorteil dabei finden. Ja, selbst der allerehrlichste Arzt kann bekanntlich unmöglich immer und überall mit der reinen Wahrheit durchkommen; die reine Menschlichkeit sogar erfordert von ihm häusig fromme Lügen. Die Solge dieser Tatsache ist die, daß bei der häufigen ungeheuren Kompliziertheit der Krankheitserscheinungen und den Schwierigkeiten, die ihre Deutung und infolgedessen die Erkennung der Krankheit, die Voraussage der Heilaussichten und die Wahl der Heilmethoden bereiten, der Arzt sich unwillkürlich daran gewöhnt, dasjenige, was er nicht weiß, durch kleine dogmatische Annahmen, durch rohe empirische Berechnungen und durch Abkommen mit seinem Gewissen zu ergänzen, womit er selbst in das Grundübel der Kurpsuscherei, in den Schwindel zu verfallen in steter Gefahr sich befindet. Und da sind gerade diejenigen Kurmethoden am bequemsten, deren Wirksamkeit oder Unwirksamkeit sich nicht klar wissenschaftlich feststellen läßt. Darunter spielen die chemischen Einwirkungen auf die Lebensprozesse, vor allem alle chemiatrischen Medikamente der Apotheke die Hauptrolle, weil man absolut nicht wissen kann, wie sie auf die noch gänzlich unbekannte Chemie des Lebens wirken. Man sieht nur bestimmte auffallende mittel= bare oder unmittelbare Wirkungen, welche den Kranken sehr imponieren, übersieht und mißversteht aber alle möglichen tückisch schleichenden, verdeckten Nebenwirkungen, welche vielfach erst nach langer Zeit zutage treten und oft überhaupt gar nicht als solche erkannt werden.

Man schreibt ferner allen möglichen sogenannten Heilmitteln Wirkungen zu, welche rein nur der Suggestion, d. h. der gläubigen Vorstellung des Kranken, und ihrem Einfluß auf das Gehirn und durch dasselbe auf den übrigen Körper zu verdanken sind. Diesen schweren Mängln der Medikamente (der Heilmittel der Apotheke) ganz ähnlich, immerhin ohne die giftige Wirfung vieler der letzteren sind diejenigen aller möglichen und unmöglichen sogenannten physikalischen heil= mittel, wie Elektrizität, Wasserheilmethode, Badeturen u. dgl. m. Wie all das Zeug wirken soll, darüber weiß eigentlich kein Mensch etwas Positives; um so mehr Phrasen und schwülstige scheinwissenschaftliche Abhandlungen werden darüber, oft in rein gewinnsüchtiger Absicht, ins Publikum geworfen und verfehlen ihre Wirkung auf die gläubige Masse nicht. Besonders bei diesen Kurverfahren spielt die Suggestion eine Hauptrolle, wäh= rend allerdings daneben eine gesunde Muskeltätigkeit, gute Luft und Nahrung sowie ein veränderter Stoffwechsel hier vielfach zu günstigen Wirkungen verhelfen. Das Amüsante bei der ganzen Geschichte ist, daß jeder Heilkünstler für sich die "Natur" in Anspruch nimmt. Jeder will für sich die allein richtige Naturheilmethode besitzen; was aber Natur ist, weiß er so wenig wie der andere, weil die Sache eben gar nicht so einfach ist, wie sie erscheint. Sast alle die genannten Heilfaktoren, sofern deren Wirkung objektiv begründet ist, können in der Regel ohne kostspielige Kuren auf dem freien Lande billig gefunden und die Badesalze der Heilquellen könnten billig fast jedem Brunnenwasser zugesetzt werden.

In der Tat ist mit den Worten "Natur" und "natürlich" blutwenig anzufangen. Es stünde viel besser mit der Medizin, wenn die Kranken wie die Ärzte gegen sich selbst ehrlich wären, wenn der Kranke stets dem Arzt sagen würde: "Herr Doktor, wenn Sie nicht ganz genau wissen, wie das empsohlene Mittel wirkt, und warum Sie es geben, dann lassen Sie es lieber sein," und wenn der Arzt dem Kranken sagen dürfte: "Da ist nichts zu tun, als Geduld zu haben; ich gebe Ihnen keine Droge, die nichts nützt, und schicke Sie nicht in eine teure Badestur, da, wo ein paar lustige Spaziergänge auf den Bergen oder Velozipedfahren meistens so gut, wenn nicht besser wirken werden."

Ich will damit gewiß nicht alle chemischen und physistalischen Heilmittel in Bausch und Bogen verurteilen, aber sicher ist es, daß man meistens zehnmal zwiel Heilmittel und Kurorte zu gebrauchen pflegt, und daß dieser Mißbrauch schließlich als Reaktion den unwissenschaftslichen Sanatismus der Naturheilkunde hervorgerusen hat, welche in kritiklosester Art und krasser Unwissenheit die wissenschaftliche Medizin angeisert. Das Gute wird die Sache haben, daß man gezwungen wird, allmählich mehr Kritik und mehr Ehrlichkeit in die Heilkunde einzusführen.

Wir müssen nun folgenden Standpunkt einnehmen. In einem so verwickelten Gebiet wie dem Stosswechsel des lebenden Protoplasmas und speziell der Nervenselemente, einem Gebiet, dessen streng wissenschaftlicher Schlüssel uns sehlt, kann nur eine gesunde, objektive Erfahrung entscheiden. Man darf nicht mit Worten, Dogmen und Machtsprüchen um sich wersen, sondern muß alle Gebiete der angeblichen Erfahrungen einer sorgfältigen kritischen Prüfung unterziehen. hierbei werden wir vieles, was natürlich erscheint, verwersen und was als künstlich gilt, annehmen und umgekehrt.

Beispiele:

Eine Brille ist sicher ein Produkt der menschlichen Kunst. Dennoch wird der Kurz- oder Weitsichtige sowie der Astigmatiker mit Recht Brillen tragen, weil er sonst schlecht sieht und sich schädigt und ihm erfahrungsgemäß eine gutberechnete Brille viel nützt und nichts schadet.

Es ist umgekehrt außerordentlich natürlich, seine Not= durft zu verrichten und, wenn man Katarrh hat, spucken. Tut man aber beides überall, wo man nur steht und sitzt, wie die "natürlichen Tiere" es tun, so ver= unreinigt man haus und Boden mit Bakterien und verbreitet Schmutz und Infektionskrankheiten. Deshalb sollte man seine Notdurft in hygienisch eingerichteten Abtritten verrichten und in Spucknäpfe oder im Notfall in Taschentücher (bei Tuberkulösen Taschenflaschen) spucken, welche desinsiziert werden können, wenn man sich nicht in waldiger Einöde befindet, wo die Pflanzen die Des= infektion besorgen. Ich könnte diese sehr banalen Beispiele verhundertfachen, aber sie genügen wohl, um den Unfug zu zeigen, der mit den Worten "natürlich" und "fünstlich" getrieben wird. Es ist hygienisch besser, fünst-liche Zähne zu tragen, als seine Verdauung durch Zahnlosigkeit verderben zu lassen, und eine "unnatürliche", wenn auch spontane Samenentleerung im Bett schadet viel weniger als ein "natürlicher" Beischlaf mit einer syphilitischen Prostituierten. Es ist ein Sophismus, wenn man von Naturwein spricht; man könnte ebensogut von Naturmorphium, von Naturtramway oder von Naturanti= pyrin sprechen; nur die Traube ist das ohne menschliches Zutun wachsende Naturprodukt. Aber schließlich kann man auch da mit Worten streiten und sagen, daß unser Gartenobst und feinere Traubensorten die Produkte künst= licher Zuchtwahl sind, genau wie man umgekehrt sagen kann, daß die Gärung, die Wirkung der Elektrizität in den Tramwayakkumulatoren und die chemischen Mittel, mit welchen man Antipyrin macht, auf natürlichen Prozessen beruhen.

Die obigen Ausführungen waren angesichts der üblichen Schlagwörter, mit welchen Schwindel und Gedankenlosigkeit heutzutage um sich werfen, durchaus notwendig, damit wir zu der Grundlage einer gesunden Nerven= hygiene gelangen. hinter dem Geschrei gegen alles Künstliche und dem Ruf nach Rückfehr zur Natur steht doch etwas Richtiges, das nur verstanden werden will. Man kann in gewissem Sinne sicher, ohne irrezugehen, als natürliche Cebensbedingungen eines Cebewesens diejenigen Bedingungen bezeichnen, an welche es im Caufe der Jahrtausende seiner Entwicklung sich adäquat (d. h. ganz ent= sprechend) angepaßt hat. Ich verweise hier auf den zweiten Teil (Stammgeschichte oder Phylogenie) des 5. Kapitels. Im 5. Kapitel finden wir überhaupt den Schlüssel zu dem, was unsere "Natur" wirklich ist. Die Kultur hat aber, wie wir dort sahen, in raschem Tempo eine ungeheure, vielfach übertriebene und enorm einseitige Ausnutzung unseres Nervensystems, speziell unseres Gehirns zur Solge gehabt, während dieses Gehirn der Hauptsache nach und von Hause aus immer noch an Zustände organisch angepaßt ist, wie sie vor einigen tausend Jahren vorhanden waren oder heute noch bei wilden Dölkern vorkommen. Deshalb besindet sich der Kulturmensch so wohl — so kannibalisch wohl —, wenn er 3. B. in den Ferien in der freien Natur laufen, klettern, springen und sich wie ein Waldläufer benehmen kann, nachdem er die ersten Solgen seiner angewöhnten Bewegungsfaulheit und seiner dadurch erworbenen Muskelschwäche überwunden hat.

Der nur schlummernde Ahn regt sich dann in ihm, und die ganze Kultur erscheint ihm wie eine miserable Unnatur, wie etwas Derächtliches. Doch ist auch dies eine Illusion, die nur durch Kontrastwirtung hervorgerusen wird. Der Mensch, der in diesem Urzustand aufwächst und verbleibt, ist keineswegs glücklicher als wir, nur anderen schweren Leiden und Gebrechen ausgesetzt.

Die wahre Kunst einer gesunden Nerven-

hygiene besteht somit darin, die Kultur der "Natur" richtig anzupassen, d. h. aus der Kultur alle schädlichen und unnötigen Auswüchse soweit tunlich auszumerzen, welche den angepaßten Lebensbedingungen des Menschen zuwiderlaufen, andererseits aber die Unvollkommenheiten, die Defizite und die Zufälligkeiten unserer rohen und wilden Natur zu korrigieren. Wir haben bereits in diesem Kapitel die Vermeidung aller narkotischen Mittel verlangt und die Wichtigkeit des Übungsgesetzes hervor= gehoben; beides entspricht der eben aufgestellten Forderung. Wir wollen aber noch einige Punkte hervorheben, die uns zur Normalität verhelfen können. Es ist durchaus gut, sich konsequent abzuhärten, indem man, wie der Urmensch, sich daran gewöhnt, die Unbill der äußeren Natur zu ertragen, weder Kälte noch Wärme noch Seuch= tigkeit noch Wind und Wetter zu fürchten, gelegentlich im Freien zu übernachten, ohne sich zu erkälten, die Kleidung zu vereinfachen, statt sie komplizierter zu machen, alle überflüssigen Kleidungsstücke nach Möglichkeit zu vermeiden und in seiner Nahrung der größten Einfachheit zu huldigen; denn man schadet sich, wie schon gesagt, heutzutage viel mehr durch zu vieles Essen, durch Muskel= faulheit und durch Verweichlichung als durch Übertrei= bungen in entgegengesetzter Richtung. Bei dieser Abhärtung muß man sorgfältig das Trainierungsgesetz (Übung) beobachten, d. h. allmählich und vorsichtig vorgehen. Bevor der berühmte Nordpolfahrer Nansen zu Suß Grön= land durchquerte, gewöhnte er sich allmählich daran (frei= lich in seinem Pelzmantel), bei 10, 20, 30 Grad Kälte und noch mehr im Freien zu übernachten. Der größte Sehler, den man zu begehen pflegt, ist der, daß man sich aus Angst vor Erkältungen und Krankheiten in einer fortschreitenden Verweichlichung statt in gesunder Abhärtung einübt. Statt auf diese Weise Krankheiten zu vermeiden, wird man im Gegenteil zum widerstandslosen Opfer derselben. Der Gesunde verdaut die Bakterien. Er passe sich denselben an, statt in dem Wahn zu leben, man könne sie alle fangen oder ihnen immer ausweichen. Selbstredend wird man trotzem während einer Typhuse epidemie gekochtes Wasser trinken u. dgl. m., denn Dernunft und Wissen müssen siere Rechte wahren. Trainiert man regelmäßig seinen Körper mit nützlichen Muskelsübungen, so kann man alles höhere und Bessere in der Kultur ertragen und verdauen, ohne in Siechtum zu verfallen und ohne in Sehnsucht nach Waldeinsiedelei oder nach dem Nirwana (dem buddhistischen Nichts) zu schmachten.

Man muß ferner aus seinem Leben die Genußsucht (nicht den Genuß!) verbannen. Jeder Genuß, der zum Selbstzweck gezüchtet wird, führt zur Blasiertheit und zum Etel und schadet der Nervengesundheit. Jeder gesunde Genuß muß bei einer harmonischen Tebensweise verdient sein. Der Schlaf, selbst auf einer harten Bank, ist ein Genuß, wenn man müde ist; das Essen roher Speisen ist ein Genuß, wenn man hungert. Das Trinken klaren Wassers ist ein gesunder Genuß, wenn man einen natür= lichen Durst hat, und schadet nicht, wie die Befriedigung des fünstlichen, auf Dergiftung beruhenden Alkoholdurstes. Die geistige Arbeit ist ein gesunder Genuß, wenn auch das Bedürfnis nach Muskelübung und Betätigung daneben seine Befriedigung findet. Die Muskelarbeit ist ein Genuß, als Abwechslung mit der Gedanken = oder Ge-fühlsbetätigung, nicht aber, wenn sie ohne Beteiligung der Aufmerksamkeit bloß mechanisch=automatisch (unter= bewußt) getrieben wird, denn dann ersetzt sie weder das abstrakte Denken noch die Gemütswallungen, welche beide dane ben leicht auf Irrwege geraten. Der geschlechtliche Verkehr, der einen erblichen Trieb befriedigt, ist ein wahrer, reiner und dauernder Genuß nur dann, wenn er mit wahrer Liebe verbunden ist. Auf die Dauer bedarf er wenigstens teilweise seines natürlichen Zweckes, nämlich der Erzeugung von Nachkommen, wenn er zur ungetrübten Lebensfreudigkeit führen soll. Freilich kann der Mensch nicht immer alles haben, und in letzter hinsicht sind zum sozialen und individuellen Wohl Einschränkungen nötig, über die wir noch sprechen werden (10. Kapitel).

Im ganzen also werden wir die Kultur der Natur am besten anpassen, wenn wir allen unnützen gesellschaft-lichen Dorurteilen einen resoluten Krieg erklären, in erster Linie dem Luxus, dem Tand, dem zwecklosen Spiel und vor allem der Genußsucht, die die normalen Genüsse verdirbt. Wieviel Zeit, Geld, Kraft und Gesundheit der Luxus in Essen, Trinken und in den Kleidern kostet, wieviel davon in Klatsch, ödem Salongeschwätz, konventionellen Besuchen aufgeht, wieviel minderwertige und schlechte Dergnügungen, Tingeltangel, Spielhöllen, Kneiper, Prostitutionshäuser, alkoholische und geschlechtliche Ausschweifungen überhaupt verschlingen, ist unermeßlich und bildet mit seinen Folgen von Dergistungen (auch moralischen), Krankheiten und Derweichlichungen den allergrößten Seind einer normalen Nervenhygiene.

Ein mir gut bekannter, von Natur an abstinenter junger Mann hat zwischen dem 16. und 18. Jahr ganz allein mit seinem Sahrrad große Reisen durch Europa unternommen und z. B. einmal 1700 Kilometer in drei Wochen zurückgelegt, hierbei allerdings fünf Tage in einer großen Stadt bei Freunden unentgeltlich gelebt, im übrigen aber nur etwas mehr als 20 Mark für seine ganze Reise (inkl. Radreparaturen) gebraucht und sich dabei ganz allein königlich amüsiert. Er übernachtete bei Bauern für 20 oder 30 Pfennig, trank Milch und aß Eier mit

etwas Brot. Obwohl es Anfang April war, so daß Schnee und Regen ihm viel Schwierigkeiten boten, über-wand er das alles mit Leichtigkeit infolge guter vorher-gegangener Trainierung. Das nenne ich gesunden und wirklichen Lebensgenuß, und das können sich auch sehr wenig bemittelte Ceute gelegentlich leisten, wenn sie dafür an Alkohol und Tand sparen. Leider verweichlichen sich auch die letzteren heutzutage in der traurigsten Weise und machen es darin den entarteten Reichen nach. Was wir eben gesagt haben, gilt für die Weiber genau so gut wie für die Männer. Es ist ein ganz falsches Dor-urteil, daß die Weiber durch körperliche Arbeit geschädigt oder entweiblicht werden. Bekanntlich führten in Dahome die Weiber mit den Männern Krieg und haben diese Amazonen der französischen Armee bittere Verlegenheiten bereitet. Ich hatte selbst Gelegenheit, die Frauen des gefangenen Dahomekönigs Behanzin mit ihm auf der Insel Martinique zu sehen, und kann bestätigen, daß mir selten Bilder einer vollkommeneren Gesundheit und körperlichen weiblichen Schönheit als jene Dahomenegerinnen vorgekommen sind (selbstverständlich von ihren krausen haaren und ihrem Negergesicht abgesehen).

5. Das Gemüts= und Affektleben. Dasselbe spielt in der hygiene der Nerven und des Geistes eine große Rolle

5. Das Gemüts= und Affettleben. Dasselbe spielt in der Hygiene der Nerven und des Geistes eine große Rolle (siehe Kapitel I, 2: Ausdruck der Gefühle und Affette). In dieser Hinsicht ist die Vererbung der verschiedenen Temperamente sehr wichtig (siehe Kapitel I, 12), und die Melancholiker sowie die Choleriker haben es nicht leicht, ihre Gemütsstimmungen zu überwinden. Andere Menschen sind launisch, bald himmelhoch jauchzend, bald zu Tode betrübt; es sind dies oft asthenische oder hysterische Psychopathen. Wir werden auch bei der speziellen Nerven-hygiene der Erwachsenen darauf zurücksommen. Es ist dringend notwendig, eine konsequente Erziehung des Ge-

mütes schon im Kindesalter ins Werk zu setzen (siehe Kapitel IX, 1) und das Kind an Beherrschung seiner Affekte und ihres Ausdruckes zu gewöhnen.

Außerdem muß man konsequent die heitere, das Ceben bejahende Seite des Daseins betonen. Nichts ist un= gesunder und unnützer, als über vergangene Dinge zu grübeln und traurig zu brüten; nichts ist absurder, als sich zu ärgern und beständig in Wut über andere und ihr Tun zu geraten. Man möge die andern Menschen wie die übrige Welt als in ihrem Tun und Lassen determiniert und nicht verantwortlich betrachten; das ist gesund, und dann hört das Ärgern auf. Man betrachte stets die heitere Seite des Cebens und vergesse möglichst rasch die unange= nehme und schwarze. Wenn man zugleich energisch und konsequent arbeitet, wird man am besten seiner ererbten Stimmungen und Affekte Herr. Die Gefahr, dabei zum leichtsinnigen Wollüstling zu werden, wird am besten durch Arbeit und soziales Pflichtgefühl bekämpft. Man vergesse nie, wie heftige Affette das hirnleben verwüsten, bekämpfe daher dieselben beständig und vermeide sie, statt sie zu suchen, wie es so viele tun.

6. Pjychopathen (nervöse und geistig abnorme Menschen). Alles, was wir eben gesagt haben, gilt, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, ebenfalls für sogenannte nervöse Menschen, d. h. für Psychopathen und Nervenkranke, hysterische, hypochonder u. dgl. m. Gerade die Hypochonder pflegen die willenlose Beute aller Kurorte und ähnlicher kaufmännischer Unternehmungen zu sein, in welchen sie sich oft pekuniär zugrunde richten, statt ihre ersehnte Gesundheit zu erlangen. Es ist kaum zu glauben, welche brillanten Erfolge man bei funktionellen Nervenleiden durch konsequente Trainierung zur nützlichen Arbeit erreichen kann. hier ist aber eine große Individualisierung von seiten des Arztes vonnöten und

lassen sich keine allgemeinen Regeln aufstellen. Allein derjenige Nervenarzt, der zugleich ein guter Psychologe ist und in das geistige und gemütliche Wesen des Kranken eindringt, kann das Richtige herausfinden. Er muß das ganze Ceben seines Patienten ausforschen, seine tiefsten, verstecktesten herzensseufzer ergründen, um den richtigen Wandel in seinem Hirnleben schaffen zu können. Und hier ist ein Verständnis des leider in der offiziellen Medizin, besonders an den hochschulen, noch so verschmähten hypnotismus, d. h. der Suggestion, fast unerläßlich. Während sehr viele Psychopathien, Schwächen und Asthenien der Intelligenz, des Gemütes und des Willens (Kapitel VII, 2. Gruppe) am besten durch langsame Trainierung zu einer einfachen körperlichen Beschäftigung, zur Candarbeit, zur Schreinerei, zur Gärtnerei u. dgl., mit Hypno= tismus oder Psychanalyse verbunden, gebessert und sogar geheilt werden können, erfordern gewisse Kranke, deren Leiden mehr durch Gemütswunden, durch verfehlten Lebens= beruf, durch Mangel an Idealen erzeugt, gefördert und genährt wurde, einfach eine Änderung ihres ganzen Cebenszieles. Dieselben werden je nachdem durch eine intensive geistige Arbeit, durch die Begeisterung für eine philanthropische Tätigkeit, durch eine wissenschaftliche Karriere, durch eine richtige Heirat geradezu kuriert oder bekommen wenigstens Freude am Ceben, und ihr Leiden wird bedeutend gebessert oder geheilt. Andere Psycho= pathen sind durch bestimmte Dorstellungen frank geworden, welche vielfach in gesellschaftlichen Vorurteilen ihre Wurzel haben. Solche findet man besonders im sexuellen Gebiet, wo manche Menschen sich furchtbare Sünden vorwerfen, die keine sind, oder durch Derleitung auf einfältige Abwege geraten waren, von denen man sie durch eine liebe= volle und vernünftige Belehrung zurückbringen kann.

Im allgemeinen muß die Trainierung bei Psycho= Fore I, Hygiene der Nerven. 6. Aust. pathen eine doppelt vorsichtige sein. Man wird da oft bei Erwachsenen mit einigen kleinen Übungen, mit Kinderhanteln oder mit äußerst kurzen Spaziergängen u. dgl. beginnen müssen, die man es allmählich, vielsach mit Hilse von Suggestionen, zu einem nennenswerten Resultat bringt. Diele Rückfälle und Entmutigungen sind nicht ausgeschlossen, und große Konsequenz ist nötig, aber man wird schließlich auch bei solchen insuffizienten Menschen manches erreichen können, wenn man seine Anforderungen nicht zu hoch schraubt.

Im Jahre 1893 hatte sich Herr Zivilingenieur A. Grohmann (damals in Zürich) im Einverständnis und nach Beratung mit mir zur Aufgabe gestellt, Nervenstranken durch Anleitung zu regelmäßiger, individuell ansgepaßter Arbeit zu hilfe zu kommen. Ein schwerer Sall von Hysterie, den ich 1891 durch landwirtschaftliche Arbeit geheilt hatte (eine Dame, die jetzt zu den tätigsten und tüchtigsten Leiterinnen philanthropischer Werke geshört), bewog mich, Grohmanns Dorhaben zu unterstützen, der alsdann eine Beschäftigungsanstalt in Zürich errichtete. Ich habe 1894 meine diesbezügliche Ansicht bereits im Korrespondenzblatt für Schweizer Ärzte (15. September, Seite 57) mitgeteilt. P. J. Moebius hat dann 1896 (Über die Beschäftigung von Nervenkranken und die Errichtung von Nervenheilstätten) diese Frage weiter beleuchtet und die Ausmerksamkeit der deutschen Ärzte darauf gelenkt. ) Es handelt sich allerdings hier

<sup>1)</sup> Leider ist die praktische Durchführung der Sache bis jetzt nur in unzureichender Weise, mit ungenügenden Mitteln und Kräften geschehen. Immerhin hat herr Grohmann seine Erschrungen in lebenswahrer, humorvoller Weise publiziert. Ich erwähne nur seine letzte, die mit Moebius angeregte Gründung einer passenden heilkolonie betreffende Arbeit: Die Kolonie Sriedau, eine alkoholsreie Volksheilstätte, Zürich 1902; Geistesskrank, Bilder aus dem Verkehr mit Geisteskranken und ihren Angehörigen, für Laien, 1902. Im haus Schönow von Dr. Laehr in Zehlendorf bei Berlin wird die Sache jetzt gemacht.

mehr um die Behandlung von Kranken und nicht um die eigentliche Hygiene. Aber im Gebiet der Psychopathie gibt es ja keine Grenze zwischen Krankheit und Gesundsheit. Dieles in den Grohmannschen Erfahrungen ist sehr beherzigenswert für alle Gesunden, welche sich vor Geistes= oder Nervenstörungen schützen wollen.

7. Körper und Geist, gegenseitige Rückwirkungen. Es wird viel von Einwirkungen des Körpers auf den Geist und umgekehrt des Geistes auf den Körper geredet. Wir sahen, daß es ein Mißverständnis ist, d. h. es handelt sich um Wirkungen des Gehirnes auf den übrigen Körper und umgekehrt.

Krankheiten des Gehirnes (Irrsinn 3. B.) können durch abnorme hirnreizungen die Verdauung, den Blut= freislauf, die Handlungen, die Drüsenausscheidungen usw. - furz alles, was mit der Tätigkeit der Nerven zu= sammenhängt, stören. Derstopfung, Menstruations= störungen, Magenkrämpfe, Lähmungen, Schweiß, Speichel= fluß usw. können durch Neurokymstürme oder shemmungen im Gehirn bedingt werden. Umgekehrt können Sieber= zustände, Gicht, Herzleiden, Magenkrankheiten usw. durch Reizung der Nerven oder Störung des Kreislaufes im Gehirn die Gehirntätigkeit, d. h. den Geist und das Gemüt stören. Im letzteren Sall ist meistens das Gehirn direkt in Mitleidenschaft gezogen; so bei Herzkranken durch Störung des Hirnkreislaufes, bei Typhusdelirien durch Invasion von Typhusbakterien um die hirnblutgefäße herum usw. Organische Krankheiten des Magens und des Darmes (Krebs, Geschwüre usw.) stören selten das Gehirn. Bei den Verdauungsstörungen, die mit Hypochondrie und düsterer Stimmung einhergehen, ist fast immer die Gehirn= störung die Ursache und nicht die Wirkung der Der= dauungsstörung. Immerhin drückt jedes Körperleiden die Stimmung mehr oder weniger herunter.

Es besteht jedoch durchaus kein bestimmtes Verhältnis zwischen der Hygiene des Gehirns und derzenigen des übrigen Körpers. Man sieht durch und durch kranke Gehirne, sogar schwer Geisteskranke, bei welchen der übrige Körper von Krast und Gesundheit strott. In Irrenanstalten sindet man nicht selten athletische Riesen und neunzigjährige Menschen. Umgekehrt sindet man geistige Helden des Willens, des Intellektes und des Gemütes, geniale Arbeiter, Menschen mit prachtvollem geistigem Gleichgewicht in einem elenden, rachitischen oder tuberkulösen Körper, dessen Leben an einem hauch hängt. Sicher ist die Vermehrung der letzteren für die Menscheit besser als die der ersteren!

8. Allgemeines. Mittels richtiger, systematischer Trainierung auf allen Gebieten wird man außerdem glücklich, frei und reich; reich, nicht immer an Geld, aber an Arbeitsfähigkeit und durch Bedürfnislosigkeit frei von der Sklaverei überflüssiger und schädlicher Bedürf= nisse, glücklich in der Freude an den überwundenen Schwierigkeiten sowohl im Gefühl der Kraft, der Gesund= heit, der erhöhten Leistungsfähigkeit, Unabhängigkeit und Anpassungsfähigkeit. Bezüglich der Bedürfnislosigkeit muß man mich aber recht verstehen. Das geflügelte Wort des Sozialisten Cassalle von der "verfluchten Bedürfnis= losigkeit" hat trotzem seine Richtigkeit. Man muß nur die Dinge auseinanderhalten und die guten und nütlichen Bedürfnisse von den schädlichen oder übermäßigen Begierden trennen, die nur fünstlich zu Bedürfnissen werden. Schlecht sind die materiellen Bedürfnisse, welche den Menschen verknechten und abhängig machen, somit alle solche, die auf reine Genußsucht, Tand, Spiel und Luxus hinaus= laufen, gut dagegen diejenigen, welche zur nütlichen sozialen Geistes= und Muskelarbeit treiben. Man sei daher möglichst einfach und schlicht in Kleidung, Essen, Trinken, Wohnung usw. und stelle dafür an seine Person erhöhte Ansprüche in der Bildung des Geistes, des Sozialgefühls,

der Ausdauer sowie in technischen Sertigkeiten.

Wir müssen endlich nochmals betonen, was früher schon gesagt wurde, daß die Hygiene als solche nur die Verhütung von Krankheiten durch zweckmäßige Lebensweise erstrebt und nicht im Krankheitsfall den Arzt ersetzen kann. unser 6. und 7. Kapitel gelesen hat, wird aus der Mannig= faltigkeit der angedeuteten Krankheitsbilder begreifen, daß zur Stellung einer richtigen Diagnose, Prognose und Behandlung ein tüchtiger Gehirn= und Nervenarzt nötig Die Schwierigkeit besteht darin, denselben zu finden resp. zu wählen. Man soll sich vor allem vor Strebern und zu sehr kaufmännisch gebildeten Ärzten hüten, von den patentierten und unpatentierten Schwindlern nicht zu sprechen, die leider Legion sind. Man sollte eigentlich einem vernünftigen Menschen nicht sagen müssen, daß alle Reklamehelden, welche in den Zeitungen und in hoch= tönenden Prospekten ihre Heilerfolge ausposaunen, Allheil= mittel erfunden haben wollen, gegen Einsendung von 6 Mark Willen und Energie verschaffen u. dgl. m., samt und sonders Schwindler sind, die nur darauf ausgehen, die Leichtgläubigkeit des Publikums auszubeuten, sollte ferner die Scheu vor dem Irrenarzt ablegen. Gerade der fest besoldete Direktor einer Staatsirrenanstalt, der in seiner dornenvollen Stellung beständig Anfeindungen und Derleumdungen durch die Klatschereien und Lügen halb oder gar nicht geheilter Geisteskranker ausgesetzt ist, bietet eine gute Gewähr, denn der Boden, auf dem er lebt, ist nicht dazu angetan, den Schwindel wachsen zu lassen. Seine Kenntnis der Abnormitäten des menschlichen Geistes gibt ihm Erfahrungen, die den meisten anderen Ärzten fehlen. Diele sogenannte Nervenärzte, die sich nur in Sanatorien bewegen, und deren Studien sich auf das Rückenmark und

die peripheren Nerven beschränkt haben, leiden an dem großen Sehler, daß sie das Zentrum ihres eigenen Gebietes nicht kennen, nämlich das Gehirn und die Geistesstörungen. Es wäre sehr nötig, der Psychiatrie eine höhere Stellung an den Hochschulen zu verschaffen und den Horizont des Irrenarztes durch eine Erweiterung seines Gebietes — extra muros — auf alle Nervenleiden auszudehnen, statt Irrenarzt und Nervenarzt in zwei Personen zu trennen, was ein grundsählicher Sehler ist. Im Zweifel und in dringenoster Lage wird zunächst ein schlichter und ehrlicher Hausarzt der beste Ratgeber sein. Er wird auch am besten die Wahl des richtigen Nervenspezialisten empfehlen können.

## 

## 10. Kapitel.

## Nervenhygiene der Zeugung oder der Vererbung (hygiene der erblichen Anlage).

Als Bestandteile unseres Körpers können die Eier und Spermatozoen (Samenfäden) nicht selbst für ihre Hygiene sorgen. Man sagt scherzweise, man könne nie vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Eltern; man kann sie aber nicht wählen. Daraus entsteht für uns eine heilige Pflicht, nämlich diejenige, für die Gesundheit unserer Nachkommen zu sorgen. Es ist eine sehr bequeme Redensart, zu be= haupten, wir dürften nicht Schicksal spielen und müßten es der Natur überlassen, unsere Zuchtwahl zu besorgen. Das tun freilich die Tiere mit einem gewissen Erfolg, weil sie keine Medizin treiben, keine Brillen tragen, sich nicht bekleiden und für ihre Krüppel und Kranken überhaupt nicht sorgen, so daß der Tod bei ihnen die Zuchtwahl ver= sieht. Wenn aber der Mensch durch Pflege und Zeugungs= fähig=lassen unheilbarer Kranken, Sorge für die Krüppel, Tötung der Gesunden durch Kriege, Erschwerung natür=

licher Verbindungen bei Züchtung der Prostitution und der venerischen Krankheiten, durch den ständigen Militärdienst, Vernichtung einer normalen sexuellen Zuchtwahl durch Geld= und Standesheiraten, Züchtung des Alkoholgenusses u. dgl. m. tatsächlich konsequent ein schädliches Schicksal spielt und für Derschlechterung seiner Rasse sorgt, ist die oben genannte Redensart die purste Heuchelei. Allerdings führt man mit einem gewissen Recht den Mißerfolg des spartanischen Gesetzgebers Cykurgus gegen unsere Forderung ins Seld. Derselbe hatte aber, seiner Zeit und wissenschaftlicher Unkenntnis entsprechend, nur eine Zucht= wahl für die körperliche Kraft durchgeführt, dagegen die geistige Tüchtigkeit total vernachlässigt und außerdem den Kapitalfehler begangen, die Sklaverei der Heloten bestehen zu lassen. Dadurch half er allerdings ein körper= lich fräftiges, dafür aber dummes und faules Volk heran= züchten. Er hatte die Hauptsache, nämlich die Züchtung der Arbeit, vergessen, und die Geschichte lehrt, daß schließ=lich überall die Sklaven durch ihre Arbeit ihre Herren über= flügeln, so daß die Sklaverei die letzteren und nicht die ersteren vernichtet.

Man führt auch gegen uns die Unfähigkeit fünstlich gezüchteter Tier= und Pflanzenrassen, sich selbst in der Natur zu erhalten, an. Man vergißt wiederum hier, daß wir diese Rassen nicht für ihre eigene Kraft und Kampf= fähigkeit im Leben züchten, sondern nur um bestimmter Eigenschaften willen, die wir für unser en Nutzen er= zielen wollen, und daß wir dadurch direkt ihre Sähigkeit im Lebenskampf vernichten. Die Argumente sprechen daher für uns und nicht gegen uns, denn sie beweisen beide, daß man züchten kann, wenn man züchten will. Sür das eigene Wohl unserer Nachkommen müssen wir aber ihre Arbeitsraft, ihre Gesundheit und ihre Sähigkeit im Lebenskampf züchten, indem wir die Erzeugung von

geistigen und körperlichen Krüppeln vermeiden und diejenige kräftiger und körperlich gesunder, fleißiger, willensenergischer, guter (d. h. sozialer, altruistischer), intelligenter, denkender, kurz in allen Beziehungen tüchtiger Menschen, und zwar Weiber und Männer befördern.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, erklären wir hier den Dererbungstheoretikern, daß wir uns um ihre Hypo= thesen nicht zu kümmern brauchen. Wir wollen keine "neue Spezies" (Homo supersapiens oder Über= m en sch) entstehen lassen. Wir begnügen uns mit den über die natürliche und fünstliche Zuchtwahl innerhalb einer Art bekannten Sakta, und wir vernachlässigen keines= wegs die außer der Zuchtwahl noch wirkenden Saktoren der Ernährung, der Luft usw. (siehe im 9., 11. und 12. Ka= pitel). Dagegen sind alle wissenschaftlichen Dererbungs= theoretiker, ob sie der Zuchtwahl, den chemischen Kräften, einem inneren Mutationstrieb oder anderen, noch un= bekannten Saktoren das größere oder geringere Gewicht bei der Umbildung der Arten beilegen, darüber einig, daß die heutigen Tierarten stamm= verwandt sind, daß wir Menschen zu den= selben gehören, und daß die individuellen Daria= tionen für gewöhnlich durch Vererbung, sexuelle Kreuzung und daher durch Zuchtwahl bedingt sind. Das genügt uns, um innerhalb unserer Art die Züchtung der gesunden und besseren, brauchbareren Eigenschaften durch alle dazu geeigneten Mittel als gebieterisches Postulat der Hygiene aufzustellen.

Francis Galton hat mit dem trefflichen Namen Eugen i k die rationelle künstliche Zuchtwahl des Menschen bezeichnet. Es ist sehr am Platz, den doppelsinnigen Namen Neomalthusianismus fallen zu lassen, weil er einmal für die einfache quantitative Beschräntung der Kinderzahl angewendet wurde und heute überall so verstanden wird.

Wir haben gesehen, wie verderblich für die ganze Zukunft unserer Rasse eine so einseitige Beschränkung der Kindersahl ist, und wie notwendig es ist, umgekehrt eine kräftige Sortpflanzung der gesunden, guten und altruistischen Elemente zu fördern. Bereits haben in neuerer Zeit internationale eugenische Kongresse stattgefunden. Wir können nicht dringend genug diese Reform empfehlen, die unbesdingt die Zukunft für sich hat.

Dazu ist freilich eine gesunde Einsicht und eine Ablegung unserer dogmatisch=religiösen, sozialen und Standes= vorurteile sowie die absolute Enthaltung von allen zur Entartung führenden Vergiftungen nötig. Selbstverständlich kann man die Qualität seines Kindes nicht genau voraus= bestimmen und kann es sich nur um eine Durchschnitts= und Wahrscheinlichkeitsrechnung handeln. Eine große Gefahr des Mißverstehens unserer heutigen wissenschaft-lichen Kenntnisse über die Vererbung liegt darin, daß intelligente, dabei aber sehr ängstliche und gewissenhafte Naturen die Gefahr der Vererblichkeit irgendeiner Geistes= störung oder eines anderen erblichen Gebrechens ihrer Person, ihrer Eltern oder ihrer Vorfahren überschätzen und sich darum der Fortpflanzung enthalten, während rohe, gleichgültige Dummköpfe das alles übersehen und ihre eigene Qualität für vortrefflich halten. Wir können daher nicht energisch genug betonen, daß wir die Sache folgender= maßen auffassen:

Wir müssen die Menschheit in ungefähr zwei hälften teilen: eine obere, sozial brauchbarere, gesundere oder glücklichere und eine untere, sozial unbrauchbarere, weniger gesunde oder unglücklichere. Ziehen wir zwischen beiden eine mittlere Durchschnittslinie, so können wir folgenden Satz ausstellen: Wer selbst, mitsamt dem Mittel seiner bekannten Aszendenz, unzweideutig zur oberen hälfte gehört, hat die Pflicht, sich kräftig zu vermehren; wer

ebenso zweifellos zur unteren hälfte gehört, besonders wer mit Bezug auf körperliche Gebrechen, Dummheit, Geistesskörung, Verbrechen und Nervenkrankheit ein verfehlter, unglücklicher und sozial schädlicher Mensch ist, sollte gehalten sein resp. als soziale Pflicht betrachten, unter allen Bedingungen die Erzeugung von Kindern zu vermeiden, ganz besonders, wenn seine Gebrechen individuell ausgesprochen und in seiner Aszendenz deutlich familiär erblich sind; wer endlich auf der mittleren Durchschnittselinie steht, soll sehen, mäßig in der Vermehrung seiner Art zu bleiben.

Wohlverstanden soll also damit durchaus nicht gesagt werden, daß nur große Talente und Genies sich fräftig vermehren sollen. Es gibt sogar gewisse einseitige, patho= logische Genies, die aus geistig durch und durch entarteten Samilien stammen, deren Geschwister mehr oder weniger blöd und geisteskrank sind, und deren Nachkommen meist recht unbrauchbar werden. Schlichte, aber gesunde, brave, solide, arbeitsame und mit gesundem Menschenverstand begabte Bauern und Arbeiter bilden ein vortreffliches Material zu einer guten Nachkommenschaft. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, daß jetzt geistig und sozial hochstehende Menschen in der Regel bereits das Produkt einer früheren günstigen und glücklichen Zuchtwahl sind, und daß, wenn sie zu Ansehen und Dermögen gekommen sind, dies meistens durchaus nicht nur äußeren Glückszufällen und guter Erziehung, sondern viel mehr zu einem oft gewaltigen Teil der guten Qualität des Spermatozoons und des Eies zu verdanken ist, denen sie entsprossen sind. Das ist freilich auch ein "glückliches Geschick", aber ganz anderer Art als nach der geläufigen Auffassung des urteilsunfähigen Publikums. Wenn manche derselben etwas nervös sind, und wenn dann viele ihrer Sehler schärfer zutage treten und schärfer fritisiert werden,

als dies beim gesunden, braven Bauern der Sall ist, so kommt es daher, daß ihre öffentliche Stellung sie viel mehr exponiert und ein Übermaß von Arbeit sie oft beinahe aufreibt.

Ich wurde schon mehrmals vor einer beabsichtigten Cheschließung von tüchtigen und gewissenhaften Leuten gefragt, ob die Heirat stattfinden dürfe oder nicht, weil vielleicht der Dater der Braut oder des Bräutigams geistig frank oder dieser oder jener Sall von Gebrechen oder Krankheit in der Samilie vorgekommen war. Dem eben Gesagten gemäß war ich meistens in der Lage, nicht nur die Heirat, sondern auch eine flotte Kindererzeugung zu emp= fehlen. Umgekehrt dagegen mußte ich bei dummen, ein= fältigen Epileptikern, Imbezillen, Gewohnheitsverbrechern oder siechenden Tuberkulösen und Syphilitikern sehr oft mit größter Energie und unaufgefordert vor der Kinder= erzeugung als direktem Derbrechen warnen, den Ceuten ins Gewissen reden und ihnen schildern, was sie für eine traurige, unglückliche, frankhafte Brut zweifellos erzeugen würden. Das gleiche gilt natürlich im höchsten Maße von den Alkoholikern, von der Erzeugung von Kindern im Rausch= zustand, von den Morphinisten, Opiophagen usw. Daß auch schwere erbliche Leiden des Rückenmarks, erbliche hypochon= drien schwerer Art usw. keine gute Nachkommenschaft versprechen, lieat auf der Hand.

In neuerer Zeit hat das Vorgehen einiger amerikanischer Staaten, welche bei Verbrechern die zwangsmäßige Kastration eingeführt haben, die Aufmerksamkeit mit Recht auf sich gelenkt. Ich hatte früher die Frage schon angeregt und sogar in zwei Fällen von schwerer Geistesabnormität die Sache ausgeführt. Dr. E. Oberholzer 1) hat

<sup>1)</sup> Kastration und Sterilisation von Geisteskranken in der Schweiz", Juristisch=psychiatrische Grenzfragen, Bd. VIII, heft 1/3, halle a. S., und "Dauernde Anstaltsversorgung oder Sterilisation?" Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Bern, 25. Jahrsgang, 1. heft 1912.

neuerdings die Sache mit größtem Nachdruck betont. Ich will hier diese Frage nur insofern berühren, als ich dar= auf aufmerksam mache, daß die Sache heute sehr vereinfacht werden kann. Man kann nämlich bei Männern das Vas deferens (den Samengang) durch eine sehr einfache Prozedur unterbinden oder in der Weise auseinanderziehen, daß eine Befruchtung für immer verunmöglicht wird, ohne daß deshalb Beischlaf und Sexualgefühl irgendwie gestört werden. Das Gleiche kann bei Frauen durch Unterbinden oder Auseinanderziehen der Muttertrompeten geschehen. Diese Operation ist viel weniger eingreifend als die Kastra= tion und stört den Sexualverkehr absolut nicht, so daß sie bei allen möglichen schweren Krankheiten und Verbrechen, wo eine definitive Sterilisierung angezeigt ist, sich ungemein empfiehlt. Dagegen ist diese Maßregel überall da zu ver= werfen, wo es sich um gesunde oder ungefähr gesunde Menschen handelt, bei welchen zwar aus bestimmten Gründen die Vermeidung einer Schwangerschaft angezeigt ist, wo man sich aber wohl hüten muß, der Sache einen defini= tiven Charakter zu geben. Hier sind die gewöhnlichen vorübergehenden Mittel zur Verhütung der Zeugung (Kondome, Okklusivpessarien) unbedingt und allein am Platz. Der Arzt muß hier sehr streng sein. Zu einer defini= tiven zwangsmäßigen oder sonstigen Sterilisierung gehören stets ernste ärztliche oder juristische Motive.

Nun wird man hier sagen: Das ist alles schön und gut, aber wie wollen Sie es anfangen, in solchen Fällen die Kindererzeugung zu umgehen, ohne zugleich den sexuellen Derkehr in oder außer der Ehe verhindern zu wollen oder zu können? Darauf erkläre ich, daß eine wissenschaftslich richtig verstandene Eugenik durchaus nicht schwierig durchzusühren ist. Die Zeugungsvorgänge sind heute, wie gesagt, so gut bekannt, daß es eine Leichtigkeit ist, die Kindererzeugung nach Belieben zu regulieren. Wir wissen ja ganz

gut, daß es ein aussichtsloses, leeres Predigen ist, wenn man den Menschen sexuelle Astese vorschreibt und ihnen den geschlechtlichen Verkehr verbieten will. Leider steckt unsere Gesellschaft ganz voll von einer falschen Moral und von falschen Vorurteilen. Weit entfernt, unsere abscheulichen geschlechtlichen Ausschweifungen und vor allem die Nieder= tracht der Prostitution zu empfehlen, die gerade eine der Hauptursachen unserer Entartung bildet, bin ich im Gegenteil für eine energische, aber rationelle Bekämpfung der= selben. Wir haben bereits oben erklärt, wie falsch es ist, die Erzeugnisse der Kultur, die unserer vielfachen Misere etwas abhelfen können, mit den Schlagwörtern "unnatürlich" und "fünstlich" zu verwerfen. Wenn geistige und körperliche Krüppel, die sich nicht vermehren sollten, verliebt sind und durchaus heiraten wollen, soll man sie nicht daran hindern, dagegen sie von der Kindererzeugung abhalten, indem man sie zur Anwendung von Mitteln veranlaßt, welche die Konzeption, d. h. die Zeugung, verunmöglichen.1)

Diese Mittel dienen zugleich in der Ehe dazu, eine überschnelle Aufeinanderfolge von Kindern zu verhüten, lassen der Mutter Zeit, sich zu erholen, und setzen dann den Dater nicht der Dersuchung aus, seiner Frau untreu zu werden, und damit nicht der Gefahr, ihr eine venerische Infektion von außen zu bringen, die wiederum die Nach-

kommenschaft vergiftet.

Man hat über solche Schutzmittel viel Unsinn geschrieben und behauptet, sie seien schädlich oder gar gefährlich, was beides unbedingt zu bestreiten ist. Es ist ebenso lächerlich, die Sache als unmoralisch zu bezeichnen, während sie um=

<sup>1)</sup> Ich verweise die Personen, die Näheres hierüber erfahren wollen, auf mein Buch über die "Sexuelle Srage", München, bei Ernst Reinhardt, 12. Aufl. 1919 "Volksausg. 1913. Am empfehlens-wertesten sind für die Männer Zökalkondome (Sischblasenpräservative), für die Srauen Okklusivpessare, am sichersten beides zugleich.

gekehrt die schlimmsten Auswüchse der Unmoralität, der Krankheit, der Untreue und der Erzeugung krüppelhafter Nachkommen sehr oft allein verhüten kann.

Man muß uns also recht verstehen; die neomalthusischen Schutzmaßregeln dürfen keineswegs dazu dienen, aus Egoismus, Geld= und Genußsucht die eheliche Kinder= erzeugung an und für sich einzuschränken. Letztere soll nur reguliert und in ihrer Qualität verbessert werden, weil dies eine heilige Pflicht unserer Nachkommenschaft gegenüber ist. Freilich wenden egoistische Chemanner, gefallsüchtige, leichtsinnige, kokette Frauen u. dgl. solche Maßregeln aus Bequemlichkeit, zur Erhaltung ihrer Schön= heit, aus Saulheit und aus mangelnder Liebe zu Kindern an. Dadurch vermehren sich diese Herrschaften weniger, und es ist auch nicht sehr schade. Gute, lebensfrohe, tüchtige Menschen, die Freude an Nachkommenschaft haben, brauchen dagegen nur das folgende 11. Kapitel noch zu lesen, um zur Erzeugung tüchtiger Kinder ermutigt zu werden. Gibt man seinen Kindern eine gute erbliche Anlage als Mitgift auf die Welt, so ist dies mehr wert als Luxus und Reich= tum, die nur zur Entartung führen. Tüchtige, gute und ge= sunde Naturen schlagen sich im Leben überhaupt, selbst bei ärmlichen Verhältnissen, durch. Ich betone noch, daß ich in dieser Frage, abgesehen von den Geisteskranken und den schweren Derbrechernaturen, nichts von Zwangsgesetzen und =maßregeln, alles dagegen von der Belehrung des Volkes und von gesunden Sitten erwarte.

Jum Schlusse verweise ich auf das 8. Kapitel für die erbliche Einwirkung der Gifte und besonders des Alkohols (Keimverderbnis oder Blastophthorie). Dieser Punkt ist bei der Hygiene der Zeugung von allererster Wichtigkeit. Ganz besonders sind die Verbrechernaturen (Gewohnheits-verbrecher) sowie auch Intriganten, Querulanten und andere bösartig und tief psychopathische Plagegeister sehr

schlimm und sollten keine Kinder erzeugen; ebenso überhaupt alle antisozialen Menschen, leidenschaftlichen Ausbeuter u. dal. m., denn diese verbreiten am meisten Leid um sich herum. Es ist fatal, daß gute und tüchtige Menschen in unserer heutigen Kulturgesellschaft derart mißbraucht und angespannt werden, daß ihnen vielfach keine Zeit und Gelegenheit zum Heiraten und zur Kindererzeugung bleibt, während gerade diese (ich nenne 3. B. tüchtige Dienstboten) sich am meisten vermehren sollten. Ich will hier die große Frage unserer Monogamie nicht be= sprechen. Diese ist mehr ein Titel als eine Wahrheit; denn die Polygamie, selbst bei den Mohammedanern, ist sicher weniger schlimm als unsere Prostitution. Jedenfalls dürfte unsere Monogamie, die viel mehr auf wahrer Liebe und Treue als auf äußeren gesetzlichen Bestimmungen und Heuchelei beruhen sollte, durch Erleichterung und bessere Re= gulierung der Chescheidungsverhältnisse die nötigen Korrekturen erhalten.

Eine Schmach für unsere, die Prostitution anerkennende Kultur ist auch der heuchlerische Sormalismus, mit dem außerehelich erzeugte Kinder und deren Mütter mit Schande belegt, gebrandmarkt und benachteiligt werden.

Absichtlich lassen wir eine Reihe Fragen beiseite, von welchen viel Wesens gemacht wird, die wir jedoch für höchst unwichtig halten, oder über welche wir eigentlich doch nichts wissen, so 3. B. die angeblichen Mittel, willfürlich Knaben oder Mädchen zu erzeugen, den angeblich stärferen Einsluß des väterlichen oder des mütterlichen Keimes auf die Nachstommen (man braucht ja nur die ungeheure Doriabilität der Art und Weise, wie die Kinder ihren verschiedenen Eltern und Dorfahren gleichen, zu beachten, um von der Aussichtslosigkeit solcher Spekulätionen überzeugt zu sein), die Gemütsstimmung der Erzeuger zur Zeit der Zeugung u. dgl. m. Wer die naturwissenschaftlich erwiesenen Be-

dingungen der Zeugung begriffen hat und sich von Dorurteil und Autoritätsglauben freimacht, wird das Sinnlose und Unwahrscheinliche vom Wahrscheinlichen und
Cogischen selbst unterscheiden können und für das Unbewiesene Beweise abwarten. Gewiß ist es übrigens bedentlich, Zeugungen vorzunehmen, während man krank, erschöpft
oder sehr schlecht genährt ist, denn es leiden zweisellos auch
die Keimdrüsen unter solchen Zuständen, obwohl positive
Statistiken darüber schwer aufzustellen sind. Die größere,
geringere oder sehlende Leidenschaft beim zeugenden Beischlaf, die Gefühle, die dabei bei einem der Zeugenden oder
bei beiden vorhanden sind, bleiben dagegen sicher ganz ohne
Einwirkung auf die Qualität des Produkts. Es sehlt wenigstens jeder Anhaltspunkt für einen diesbezüglichen Einfluß,
und alle bekannten Tatsachen sprechen gegen einen solchen.

Dagegen scheint das Alter der Erzeugenden aus nahe= liegenden Gründen nicht gleichgültig zu sein. Kinder von sehr alten Eltern sind gewöhnlich schwächlich und auch geistig mangelhaft entwickelt. Umgekehrt pflegen Kinder un= reifer Menschen sehr klein und auch etwas mangelhaft zu sein. Zweifellos aber leiden unsere modernen Zeugungen durchwegs mehr an zu hohem als an zu jungem Alter der Erzeuger. Goethes Mutter war zur Zeit seiner Zeugung etwa 17, zur Zeit seiner Geburt etwa 18 Jahre alt. beste Zeugungsalter dürfte jedenfalls beim Weibe 18-30, beim Manne 25-45 Jahre betragen, denn die Entwicklung des letteren ist entschieden eine spätere und langsamere. Immerhin scheint eine Verlängerung beim Weibe bis 40, beim Manne bis 50 Jahre und auch noch etwas darüber nicht vom Übel zu sein. Es wurde behauptet, die Kinder hätten eine Tendenz, eher dem Alteren der beiden Zeugen= den zu gleichen; doch auch dies ist durchaus nicht erwiesen. Nehmen wir für gesunde und tüchtige Cheleute als Norm an, daß die Mutter ein Jahr Ruhe braucht nach der Geburt eines Kindes, bevor eine neue Zeugung vom Guten sei, so ergibt sich daraus, daß ein mit 18 Jahren verheiratetes Weib, wenn alles günstig bleibt, im Maximum 10 bis 12 Kinder erzeugen dürfte, falls nicht Zwillinge die Zahl noch ohne Zeitverlängerung vermehren. Cettere Derhältnisse sind auf die Nervenhygiene berechnet. Selbstverständlich mussen auch die übrigen hygienischen Derhältnisse des Körpers mitberücksichtigt werden. Ebenso selbstverständlich gilt das Maximum nur für die günstigsten Gesundheits= verhältnisse; die Einschränkungsgründe und =mittel haben wir bereits besprochen. Aus dem Gesagten sowie aus der Erfahrung des Lebens geht ferner hervor, daß es durchaus normal und angemessen ist, wenn der Mann 5—10 Jahre älter ist als sein Weib, während umgekehrte Verhältnisse abnorm sind. Man fürchtet sich ferner mit Unrecht davor, daß Mädchen jung heiraten; das kommt zum Teil daher, daß man sie aus falscher Scham in Unkenntnis der sexuellen Derhältnisse läßt, so daß sie dann freisich leicht Beute des Betruges werden. An und für sich aber sind die meisten Mädchen bereits mit 17 Jahren und oft früher durchaus geschlechtsreif.

## 

## 11. Kapitel.

## Nervenhygiene der Entwicklung oder des Kindesalters (Pädagogik.)

1. Allgemeines. Ist einmal durch Derbindung einer männlichen und einer weiblichen Keimzelle die erbliche Nervenanlage des eben gezeugten Individuums besiegelt, so folgt nun die Embryonalzeit während der Schwangerschaft der Mutter. Die Hygiene der Schwangerschaft ist eigentlich eine Frage guter und gesunder Ernährung. Auch hier sowie zur Zeit der Ernährung des Kindes durch die

Muttermilch wirken alle Vergiftungen und besonders der Alkohol höchst verderblich. v. Bunge hat sogar, wie wir sahen, gezeigt, daß der Alkoholismus der Vorfahren Stillungsfähigkeit der Frauen hochgradig beeinträchtigt. ist ein schreckliches und verderbliches Vorurteil, den Schwan= gern und Ammen Alkohol zur angeblichen Stärkung zu verabreichen, denn er schadet dem Embryo und dem Kinde ungeheuer. Alles, was die körperliche Gesundheit und speziell auch das Nervenleben der Mutter schädigt, somit Krankheiten, wie Typhus usw., große Gemütsaufregungen, Er= nährungsstörungen usw., wirkt natürlich indirekt mehr oder weniger auf den Gesundheitszustand des Embryo. Da jedoch das Nervensystem des letzteren in keiner direkten Verbindung mit demjenigen der Mutter steht, wird es nur indirekt durch Einflüsse auf die Beschaffenheit des ernährenden Blutes getroffen. Ich verweise übrigens auf das 5. Ka= pitel: Keimgeschichte.

Erst nach der Geburt, wenn die Anlagen des Nervensystems, welche bis jetzt auf rein vegetativem Wege im Embryo wuchsen und sich umbildeten, selbständig zu funktio= nieren anfangen, beginnt auch die eigentliche Nerven= hygiene der Entwicklung oder des Kindes. Im allgemeinen gilt hier alles, was wir von der Vermeidung von Schädlich= keiten früher gesagt haben, sowie dasjenige, was wir im 9. Kapitel (Allgemeines) sagten. Das zarte Gehirn des Kindes erfordert besondere Schonung, ganz besonders Vermeidung aller Vergiftungen (wiederum ganz besonders des Alkoholgenusses) sowie überhaupt aller Schädlichkeiten, die seine Entwicklung hemmen. Andererseits besitzt dieses zarte Organ eine großartige Plastizität und einen ungeheuren Drang nach Tätigkeit und Entwicklung. Wie soll nun dieser Drang befriedigt werden? Die Beantwortung dieser Frage bildet den Gegenstand der Pädagogik, welche praktisch in zwei Teile zerfällt: die Hauspädagogik und die Schulbildung.

Um die Pädagogik richtig zu begreifen, muß der Erwachsene beim Kind in die Schule gehen; er hat seine eigene Kindheit leider meistens gründlich vergessen und versteht sie nicht mehr; er muß daher das Kind beobachten und sich in sein Wesen vertiefen. Einerseits ist die erste Kindheit eine Sortsetzung der vegetativen Embryonalzeit und er= fordert vor allem gute Ernährung und Kräftigung des Körpers, speziell der Muskeln, andererseits aber entwickeln sich in ihrem Verlauf rasch alle möglichen Tätigkeiten des Gemütes, des Willens und des Intellektes, die man nicht vernachlässigen und verkennen darf. Schlechte Gewohn= heiten aller Art, Lüge u. dgl. können sowohl durch Ver= nachlässigung des Kindes wie durch schlechtes Beispiel, rohe Behandlung und umgekehrt durch Verziehung und Affenliebe großgezogen werden. Strenge Konsequenz, genaue Beobachtung, Übung in allem Guten und Abwendung, eventuell Abgewöhnung von allem Schlechten, das alles verbunden mit Liebe und Suggestionen der Freude und des Interesses, sind die Grundpfeiler einer richtigen Kindererziehung. Leider sind erblich schlechtgeartete Eltern in der Regel auch zugleich schlechte Erzieher und geben schlechtes Beispiel, während das Umgekehrte von guten Eltern gilt. Infolgedessen pflegt man vielfach der Erziehung auch dasjenige zuzuschreiben, was in Wirklichkeit, zum größten Teil wenigstens, von der schlechten oder guten erblichen Anlage herrührt, die das Kind von seinen Erzeugern erhalten hat. Die reine Wirkung der Erziehung kann man vielmehr in Erziehungsinstituten für die verwahrloste und verlassene Jugend finden, wo die Erzieher nicht zugleich die Erzeuger sind, und diese Wirkung ist durchaus nicht zu verkennen oder zu unterschätzen. Man kann aber auch dort die Macht der schlechten wie der guten erblichen Anlagen beobachten und verfolgen.

Mit Bezug auf den Intellekt (Gebiet der Erkenntnis)

finden wir die Grundregel in dem sogen. Anschauungs= unterricht. Man muß sich hüten, den Kindern fertige abstrakte Begriffe, die nur für Erwachsene verständlich sind, beibringen zu wollen; die Kinder vermögen sie nicht zu fassen, lernen nur die Worte auswendig und sprechen sie papageimäßig nach. Das Kind muß zuerst recht viel Konkretes in sich aufnehmen. Durch Dergleichung der konkreten Sinneseindrücke soll es nachdenken und verstehen Iernen. Die abstrakten Begriffe bilden sich dann allmählich ganz von selbst, und ohne oder fast ohne Auswendiglernerei bevölkert sich das Gehirn mit brauchbaren und logisch verbundenen Gedächtnisbildern, welche dann die Grundlage späterer gesunder Lebens= und Weltanschauungen bilden. Es ist grundfalsch, zu glauben, daß zur Stärkung eines nühlichen Gedächtnisses ein unverstandenes Auswendiglernen wesentlich beitrage.

Im Gebiet des Gefühles soll dem Kind der Abscheu für alles Schlechte, Verlogene, Egoistische beigebracht werden. Dadurch, daß man ihm seine Abhängigkeit von der Arbeit der andern Menschen zum Bewußtsein bringt, müssen soziales Pflichtgefühl, Gewissenhaftigkeit und Wahrheits= liebe bei ihm entwickelt werden. Nicht die selbstsüchtige Rechthaberei, sondern die Achtung der Rechte anderer soll helfen, sein Rechtsgefühl auszubilden. Auch die Liebe für das Schöne soll bei ihm gepflegt werden. Surcht soll durch Erziehung zum Mut, zur Selbständigkeit sowie durch Belehrung über die Natur der Surcht einflößenden Dinge be= fämpft, erotische Neugierde durch nicht zu späte Aufklärung über die sexuellen Derhältnisse vom Kinde ferngehalten werden, rohen Leidenschaften durch Arbeit und durch den Kultus der sozialen Ideale sowie durch die Achtung vor der menschlichen, speziell vor der weiblichen Person sowie durch die persönliche Alkoholabstinenz des Kindes ent= gegentreten werden. Leider lernt der geborene Gefühls=

idiot gar zu leicht mit Worten Gefühle zu heucheln und seine Umgebung damit zu täuschen. Dies ist eine böse Klippe, deren Umgehung viel Umsicht und Einsicht erfordert. Daran scheitert bei den schlimmeren Naturen alle und jede Erziehung. Diese mißbrauchen vielmehr die Erziehung zu ihren Gunsten. Hier wird die Weisheit des Erziehers darin bestehen, sich nicht durch äußere Talente und Schwindel täuschen zu lassen und die Träger solcher korrumpierender Gärungskeime an der Ansteckung ihrer Kameraden zu hindern.

Im Gebiet des Willens, das wohl am schwierigsten durch Erziehung zu beeinflussen ist, soll man nach Kräften Caunen und Eigensinn durch Gewöhnung an die konsequente Durchführung von Entschlüssen zu ersetzen suchen. In diesem Gebiet sind die Engländer die besten Lehrmeister: durch Kampf und Arbeit sich selbst im Leben helsen und alle Schwierigkeiten durch Ausdauer überwinden lernen

ist die richtige Maxime der Willenserziehung.

Unter Selbstbeherrschung versteht man die Hemmung oder Unterdrückung der Reslexe, Triebe und Afsekte sowie des Ausdruckes der Gemütsbewegungen in Wort und Cat durch die höhere Gehirntätigkeit der Dernunft sowie durch ethische und ästhetische Motive. Es ist für die Hygiene des Seelenlebens außerordentlich wichtig, daß der Mensch von Kindheit auf sich in der Hemmung seiner niederen Affekte und Triebe und ihres Ausdruckes übt. Dadurch werden die schlimmen Affette selbst allmählich geschwächt (s. Kap. I, 2). In dieser Hinsicht sind die Japaner große Vorbilder. Freilich läuft man dabei Gefahr, eine heuchlerische Maske über sein Inneres zu hängen und diese Maske zum Betrug der andern zu mißbrauchen. Es ist daher Sache einer ge= sunden und rationellen ethischen Erziehung, das Kind so= wohl in der Selbstbeherrschung und in der Unterdrückung des Schlechten wie andererseits in der Wahrhaftigkeit, in der Ceutseligkeit und im Wohlwollen zu üben.

Es ist also nicht "der Geist", der "das Sleisch" beherrscht. Die zahlreichen Engramme eines tüchtigen Großhirns, das viel überlegt und gedacht hat, überwinden vielmehr die un= mittelbaren Reaktionen niederer Zentren auf solche Sinnes= eindrücke, die geeignet sind, Begierde oder Affekte, wie Zorn, Neid, Ärger, Angst, Enttäuschung usw., zu wecken.

Übrigens sieht man, wie gewisse wilde Dölker in bezug auf Angst und Schmerz eine gewaltige Selbstbeherrschung ihren Kindern und Kriegern anerziehen; sie sind darin unseren Gebildeten sehr überlegen. Es kommt also hier überall auf die Einübung antagonistischer Kräfte an, wobei die erbliche Anlage die Sache bald erleichtert, bald erschwert.

Die Spiellust ist dem Kinde, wie den jungen Tieren, angeboren; letztere üben sich dabei für ihr späteres Ceben in Gewandtheit und Kraft. Leider aber gibt es recht viele schädliche Spiele, wie hasardspiele, Kartenspiele, rohe Spiele sowie geistig anstrengende und doch ganz zwecklose Spiele. Eine richtige hygiene des Spieles sollte stets eine gesunde und nühliche Übung damit verbinden und die edlen, ethischen Eigenschaften, den Mut und die Uneigennühigkeit sowie die Aufopferung damit verbinden. Statt zu prügeln, soll man das Retten der in Gesahr Stehenden spielend lernen. Das Turnen ist gut; das Schwimmen und die Seuerswehrübungen sind vorzüglich; ebenso die als Sport in Wald und Slur getriebene Natursorschung, Geometrie, Geographie, Meteorologie usw.

Anstand, höflichkeit, Zuvorkommenheit, Lebensart übershaupt gehören zur guten Nervenhygiene und sollten in Schule und haus wie überall dem Kinde anerzogen werden, freilich nicht als Gigerltum, sondern mit Biederkeit versbunden.

2. Nervenhygiene der Schule; die Schule der Zukunft. Mit Bezug auf die Schonung der Augen, auf Den-

tilation, Räume und Pulte hat die Schulhygiene bereits große Fortschritte gemacht. Was dagegen die Erziehung des Gemütes und des Willens sowie die Methode des Unterrichts betrifft, so hat das Bedürfnis, die wachsende Enzyklopädie des menschlichen Wissens in das leider mit diesem Wachstum keineswegs schritthaltende Gehirn des Kindes (j. im 5. Kapitel: Stammesgeschichte) hineinzupressen, bis jetzt alle die sehr schön auf dem Papier stehenden bezüglichen Reformvorschläge und =programme der Schule fast allenthalben in ihrer Durchführung gehemmt. Erst die neueste Zeit hat die früheren Impulse eines Rousse au und eines Pest a = lozzi in den sogen. "Canderziehungsheimen" praktisch verwirklicht und zugleich den Bedürfnissen der modernen Kultur angepaßt. Die folgende Schilderung jener nach meiner Ansicht gelungensten Reformschule entnehme ich einem Aufsatz, den ich selbst im "Neuen Wiener Tagblatt" peröffentlicht habe.

Die neueste Schulreform wurzelt in den Ideen Rousseaus und Pestalozzis, deren Verwirklichung früher daran scheiterte, daß die Zeit noch nicht reif dafür war, und daß

Pestalozzi keinen praktischen Ordnungssinn besaß.

Eine derartige Schule ist das Schweizerische Canderziehungsheim Schloß Glarisegg bei Steckborn am Bodensee. Sie befindet sich in prachtvoller Lage, mitten in Wald und Slur.1)

Abbildungen. Es ist folgendermaßen eingeteilt:

A. Geschichte der Landerziehungsheime: 1. Die pädagogischen Ideen Rousseaus und die Landerziehungsheime; 2. Die neue Schule in Abbotsholme; 3. Die deutschen Canderziehungsheime bei Issenburg und in haubinda. B. Leben und Cernen im Schweizerischen Canderziehungs=

<sup>1)</sup> Das Programm der Schule ist unter dem Titel Land= erziehungsheime, Schulprogramm des Schweizerischen Land= erziehungsheims "Schloß Glarisegg", im Verlag von Albert Müller in Zürich, 1902, erschienen und erklärt in etwa 80 Seiten die Prinzipien der Schule und ihre Durchführung, mit photographischen

Sie wurde mit zehn= bis dreizehnjährigen Schülern er= öffnet und hat sich allmählich mit dem Programm eines Gymnasiums weiterentwickelt, um die Schüler, wenn sie es wünschen, den höheren Studien zuführen zu können, unter allen Umständen aber, um aus ihnen, soweit ihr Charafter und ihre Sähigkeiten es gestatten, Männer im besten Sinne des Wortes zu bilden.

Ich hatte im deutschen Canderziehungsheim haubinda Gelegenheit, die totale Umwandlung eines Schülers zu beobachten, dessen Gehirn durch das enzyklopädische Zusammenpressungssystem unserer Gymnasien vollständig ver= dummt, betäubt und entmutigt worden war. Er sah sich trot aller Arbeit und Anstrengung als "unfähiger Schüler" vor der sicheren Aussicht, im Examen durchzufallen. In einem Jahre wurde er in haubinda einer der besten Schüler. Er war nämlich nicht dumm, sondern nur langsam überlegend und konnte nicht leicht auswendig lernen. Ich erfuhr dann von einer ganzen Reihe solcher Fälle, und da ich selbst die Schule in Haubinda in Augenschein nahm, glaube ich aus eigener Anschauung einiges darüber sagen zu können.

Der Zweck jeder Schule sollte sein, den Derstand, das Gefühl und den Willen harmonisch und weise zu entwickeln, soweit jedes einzelne Gehirn solcher Entwicklung fähig ist. Sie sollte nühliche, gute und tätige Männer und Frauen bilden, welche imstande sind, den Kampf um die Existenz dadurch leicht durchzuführen, daß sie sehr wenig von den andern fordern, selbst aber viel für die mensch= liche Gesellschaft leisten. Kein Mensch kann heut-

heim: 1. Das Schloß Glarisegg; 2. Die physische Erziehung; 3. Der wissenschaftliche Unterricht; 4. Kunst, Religion, Moral.
Siehe auch: Landerziehungsheime, Darstellung und Kritik einer modernen Reformschule, Inauguraldissertation von Wilhelm Srei (philosophische Sakultät Zürich), 1902, Leipzig, bei Klinkspardt. Im gleichen Verlag erschien: Dr. S. Grunder, Landerziehungsheime und freie Schulgemeinden. (Pädagogium Bd. VIII.)

zutage leben, ohne von seinen Mitmenschen materielle oder geistige Gaben zu empfangen. Ein guter Bürger ist dersienige, der seinem Daterlande und der Menschheit mehr gibt, als er ihnen entnimmt; der schlechte Bürger tut das Umgekehrte. Die Schule muß daher ebensoviel für die Bildung des Gefühls und des Willens wie für die Ausstattung des Wissens und Könnens wirken.

Während die Ergebnisse der wissenschaftlichen Sor= schung, der Kunst, der Industrie, überhaupt aller Gebiete der menschlichen Erkenntnis mit Riesenschritten sich vermehren und anhäufen und sich ins Unendliche, in Tausenden und Abertausenden von Büchern ins feinste Detail spezi= fizieren, die keine Bibliothek der Welt mehr zusammen= zufassen imstande ist, hat unser Gehirn sich seit 2000 Jahren weder vergrößert noch in merklicher Weise qualitativ ver= bessert. Es ist daher eine wahnsinnige Unternehmung, den Inhalt der Bücherenzyklopädie in Schulformeln zusammenpressen zu wollen, mit welchen dann das unglückselige Organ unseres Denkens vollgepfropft werden soll. Ich sage unglückselig, denn es ist in der Tat unmöglich, es derart zu mißhandeln, ohne seinem Urteilsvermögen, seinem Gemüts= leben, der guten Ordnung in der Derkettung seiner Entschlüsse und besonders der schaffenden Plastizität seiner Phantasie zu schaden. Die letztgenannten Eigenschaften bilden ja unzertrennbar mit dem Wissen zusammen die Harmonie unserer Seele. Es ist durchaus nötig, viel Gehirnenergie für das Urteilsvermögen, für die individuellen Überlegungen und Kombinationen und für ihre harmonische und feine Derknüpfung mit den Affekten und Gefühlen zu reservieren, wenn wir unabhängige Menschen bilden wollen, die fähig sind, das wirklich Gute zu wollen und dasjenige, was sie wollen, auch zu vollbringen. Die trockenen Zahlen und Sormeln, die lexikonartige Aufzählung unverdauter und nicht selten

unrichtiger Tatsachen, mit welchen die Enzyflopädie aller Spezialitäten voll= gepfropftist, bilden ein mnemotechnisches Gepäck, das nichts oder sehr wenig in unserem Gehirn zu schaffen hat. Sein Plat ist in den Sächern unserer Bibliotheken, wo wir es nötigenfalls mit hilfe guter alphabetischer und sonstiger Re= gister jederzeit konsultieren können. sind analytische Tafeln und Cexita da, nicht aber, auswendiggelernt zu werden. Die berühmtesten und tüchtigsten Spezialisten, die einen Zweig der Wissenschaft wirklich vorwärtsbringen, sind diejenigen, die ihn verstehen und mit ihren eigenen Gedanken kombinieren, und nicht die Dielwisser, die durch Kompilationen und durch Hersagen auswendiggelernter Formeln, die sie kritiklos den Bücher= autoritäten entnommen haben, der urteilslosen Masse imponieren. Man höre doch endlich auf, besonders in den Gymnasien und sonstigen Mittelschulen, das Gehirn der Jugend mit solchem unverdaulichen Zeug zu martern, wie man es leider noch so viel tut. Das mochte vor zwei= tausend Jahren, wo man noch nicht drucken konnte, und wo die Enzyklopädie noch sehr klein war, am Platze gewesen sein, heute sind es nur noch seelenlose, abgerissene Brocken, die man vielfach in die Schulbücher hineinpfercht, und mit welchen man den einzupaufenden Stoff unverdaulich macht, statt Liebe und Derständnis für ihn zu erwecken. Dies gilt leider auch vielfach von den Hochschulen, die ebenfalls reformbedürftig sind.

Will man ein kindliches Gehirn nützlich entwickeln, so muß man sich in erster Linie als Freund und Kamerad in seinen Dienst stellen und es genau studieren. Die Disziplin darf nicht durch Strafe, sondern muß durch Liebe und Dern unft erzielt werden. Die beiden letzteren be-

sitzt auch das Kind in seiner Art; man muß sie respektieren, statt sie hochfahrend zu mißachten. Es ist zunächst viel weniger Pflicht des Kindes, sich der Schule, als umgekehrt Pflicht der Schule und des Cehrers, sich der Kindheit anzupassen. Der Cehrer sollte daher ein guter Pädagog, ein guter Psycholog und ein guter Mensch, nicht aber ein pedantischer, eingebildeter Die Iwisser sein. Die ad= ministrative Unfähigkeit Pestalozzis beeinträchtigt keines= wegs die tiefe Wahrheit seiner Anschauungen. Jeder Lehrer sollte sich dessen Geist aneignen, die Psychologie und die Physiologie des Kindes in sich aufnehmen, das Leben seiner Schüler leben, mit ihnen denken und aus seinen Cehren ein lebendiges Ganzes machen. In solcher Atmosphäre, in dem Gefühl körperlicher und geistiger Freiheit allein kann das Kind in harmonischer Weise sein Urteil, seinen Der= stand, seine ethischen und ästhetischen Gefühle, seinen persönlichen und sozialen Willen entwickeln.

Um dies zu erreichen, muß man vor allem die Unterrichtsministerien und die Cehrerschaft anders orientieren,
als sie es heute sind. Man muß die materielle Cage, das
i n t e l l e f t u e l l e und e t h i s ch e n i v e a u sowie die
soziale Stellung des C e h r e r p e r s o n a l s heben. Der
menschliche Wert unserer Kinder ist mit dem Wert der ganzen
Nation in nächster Zukunft identisch und verdient wahrhaftig
solche Anstrengungen und pekuniäre Opfer. Ich bin so
kühn, zu behaupten, daß diese Frage für die Zukunft der
Völker viel wichtiger ist als die siskalischen Fragen, welche
unsere Regierungen so sehr beschäftigen, wie Armeebudgets
und dergleichen mehr.

Sehen wir denn nicht täglich viele jener Gedächtnis= und Auffassungshelden der Gymnasien, jener Wunder= talente, welche die Lieblinge der Lehrer sind, deren seelen= lose Echos sie darstellen, spätere trock en e Frücht e oder verfehlte Existenzen werden? Ich selbst sah einen Idioten von Geburt, den ich später unter Kuratel stellen lassen mußte, der aber dank seinem Gedächtnis und seiner raschen, papageiartigen Auffassungsgabe eine brillante Maturitätsprüfungsgabe eine brillante Maturitätsprüfungsgabe eine brillante! Andererseits sieht man häusig, wie tüchtige, denkende Menschen, sogar Genies derart von den Methoden unserer Gymnasien angeödet und gehemmt werden, daß sie im Examen durchfallen und für die Elite der Nation verloren gehen, wenn es ihnen nicht gelingt, durch große Energie oder durch Geld auf andere Weise emporzusommen.

Sicher waren die Griechen ein geniales Dolk und steht unsere Kultur auf lateinischem Boden, aber die Art und Weise, wie unsere Kinder mit den pedantischen Details einer aus den Autoren herausgekramten, trockenen griechischen Grammatik gequält werden, haucht ihnen kaum griechischen Geist ein. Wenn Aristophanes dies heute sehen könnte, fände er darin einen prächtigen Stoff für seine Sarkasmen!

Im Jahre 1898 hat die österreichische Zeitschrift: "Die Wage" eine Enquete über die an Gymnasien und Realschulen erzielten Resultate sowie über die Möglichkeit einer Reform veranstaltet. Der Erfolg scheint mehr oratorisch als sachlich gewesen zu sein. Im Verlaufe der Enquete verlangte ein Redner, man möge die talentlosen Schüler aus den Gymnasien entfernen. Darauf erwiderte eine Frau, sie fände die Frage außerordentlich schwer und einer Dertiefung würdig; sie fragte den Redner, wie er sich die Sache vorstelle. Dies zog ihr von einem Professor die Bemerkung zu, ihre Angst sei nicht berechtigt, und es sei nicht schwer, zu unterscheiden, ob ein Kind talentvoll oder talentlos sei! Glaubt wirklich der Professor, es sei so leicht für einen Schulmeister, den Propheten zu spielen und den Geist eines Kindes für die Zukunft zu berechnen? Wer wird denn die Auslese der tüchtigen Gehirne besorgen bei unserem heutigen Schulsystem, wo der Erfolg vornehmlich noch vom

Gedächtnis und von der Sähigkeit rascher Auffassung, das heißt von sehr unt ergeord net en geistigen Sähigsteiten abhängt, während der scharfen Urteils fähigsteiten abhängt, während der scharfen Urteils fähigsteiten Abhängt, während der schaffen Urteils fähigsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten Schöpsteiten schaften gerannte Idiot im Gymnasium gelassen, daßur manche Caslente und Genies aus den Gymnasien ausgemerzt würden. Ich kenne zwar Österreichs Gymnasien nicht, doch ist wohl das Maturitätssystem noch in den meisten Ländern sehr ähnlich!

Einige historische Beispiele zeigen am besten, wie falsch die herkömmliche Schule über menschliche Werte urteilt. In seiner vorzüglichen "Self Help" (Selbsthilfe) zeigt uns S. Smiles, wie in ihrer Jugend der Maler Pietro di Cortona als "Eselskopf" und Tomaso Guidi als "Thomas der Schwerfällige" bezeichnet wurden. Newton war einer der letzten Schüler seiner Klasse. Swift fiel im Examen der Dubliner Hochschule durch. Sheridan war in der Schule ein "unverbesserlicher Saulenzer". Don Walter Scott sagte der Professor Dalzell auf der Universität Edinburgh: "Dumm ist er, und dumm wird er bleiben." Chatterton wurde von der Schule seiner Mutter zurückgeschickt, "weil er ein Schwachfopf sei, aus dem niemals etwas werden würde". Der Dichter Burns glänzte in seiner Kindheit nur als Athlet, und Stephenson, der Erfinder der Lokomotive, ermangelte als Kind völlig des Schulunterrichts. Napoleon I. und Wellington waren "ziemlich traurige Schüler". Ulysses Grant, der Sieger im amerikanischen Sklavenbefreiungs= frieg, hieß als Kind der "useless Grant" (der unbrauchbare Grant). James Watt war ein schlechter Schüler uff. Smiles glaubt, diese falschen Urteile mit einer späten geistigen Entwicklung erklären zu können. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß der Abscheu oder Ekel, den unsere Schulen den denkenden, überlegenden und kombinierenden Geistern einsslößen, die hauptschuld daran trägt. Bei diesen letzteren lehnt es die Aufmerksamkeit ab, das Gehirn mit einem haufen trockener, unverdaulicher, auswendiggelernter Dinge zu füllen, welchen sie oft innerlich widerspricht. Dieser Widerspruch wird aber in der Schule meistens noch nicht geduldet.

Sind nun unsere Forderungen utopische hirngespinste von Idealisten, wie man es oft von Rousseau und Pestalozzi gesagt hat, oder kann die Sache verwirklicht werden? Wir können mit Genugtuung sagen, daß sie, wie oben erwähnt, bereits verwirklicht ist.

Die erste moderne Mutterschule, die gemäß den Grundsähen einer rationellen Pädagogik gegründet wurde, ist das Werk von Dr. Red die in Abbotsholme in England. Ein deutscher Lehrer, Dr. Lietz aus Rügen, ein richtiger "selfmade man", welcher in Halle und Iena Theologie, Philosophie und Geschichte studiert und zugleich als Candwirt das Gut seiner Eltern in den Serien bebaut hatte, kam nach Abbotsholme als deutscher Lehrer, verbesserte den dortigen Unterricht und gründete im April 1898 in Issenburg im Harz ein Abbotsholme nach seiner Idee.

Als Mitglied des Alkoholgegnerbundes Berlin hatte er die Dorteile der Alkoholabstinenz an sich selbst kennen gelernt und führte sie auch als eine der Hauptregeln in seine Schule ein. Er nannte seine Schule "Deutsches Landerziehungsheim". Lehrer und Schüler betrachteten sich als Bürger des Schulstaates. Dadurch wollte Dr. Lietz von vornherein die Idee der gemeinsche fich aft lich en Arbeit zwischen Lehrern und Schülern festnageln und jede trennende Wand zwischen ihnen abschaffen.

Die wichtigsten praktischen Grundsätze des Heims sind: Geregeltes und beschäftigtes Leben vom Aufstehen bis zum Zubettgehen; körperliche Arbeit und Übungen abchechselnd mit geistiger, ethischer und ästhetischer Arbeit. Freiheit, Der= antwortung und Mitarbeit der Schüler an der ganzen Organisation und an der Disziplin der Schule. Freies Studium, durch Wetteifer angeregt. Häufige Reisen, die stets mit interessanter Belehrung verbunden sind. Keine Examina. Reichliche, gesunde Nahrung und genügende Schlafzeit. Fortschreitende Abhärtung gegen Kälte, Unwetter und Anstrengungen durch systematisches Trainieren mittels täglicher, sehr verschiedener förperlicher Arbeiten, welche jedoch alle einen praktischen Nutzen haben. Tägliche artistische Übungen, wie Modellieren und Zeichnen nach der Natur, Singen, Musizieren, Studieren von Werken der Kunst usw., Ausbildung allgemein religiöser, ethischer und patrio= tischer Gefühle bei jeder weihevollen Gelegenheit, unter freiem himmel, in den Wäldern, bei Gelegenheit historischer und wissenschaftlicher Gedenktage, die man stets dadurch feiert, daß man Kunst und Dichtung zu Hilfe nimmt. Wegfall aller äußerlichen Zwangsmittel und aller Strafen oder Belohnungen, die nicht von selbst und natürlich sich aus dem eigenen Wesen des begangenen Sehlers (63w. der geleisteten Arbeit) ergeben.

Der wissenschaftliche Unterricht entspricht den pädagogischen Gesetzen und sucht die Aufmerksamkeit und das Interesse des Schülers durch Anschauung und praktische Bestätigung zu wecken. Man lehrt ihn beobachten, denken, urteilen, erakt und logisch vergleichen. Der Sprachunterricht erfolgt durch Gespräche, Übungen, Lektüre, freie Komspositionen und Gesang in der zu erlernenden Sprache. Alles, was langweilt und anekelt, vor allem Diktate, Extemporalien, Pensums usw., ist von jedem Unterricht völlig verbannt; der Sprachlehrer lehrt wo möglich in seiner Muttersprache. Man liest geniale Autoren und schöpft aus ihnen alles, was zu edlen Gedanken und zu uneigenzüchen Taten anregt. Durch Zwiegespräche zwischen

Cehrern und Schülern lernen letztere sprechen und diskutieren. Durch freie Kompositionen über die besprochenen Gegenstände üben sie sich im schriftlichen Ausdruck.

Überall sind die Wände des Heims mit Kunstwerken geschmückt. Eine sehr vollständige Fröbel-Sammlung dient außer der Natur, Sabriken, Werkstätten, Reisen und Spa-

ziergängen dem Anschauungsunterricht.

Der Zweck der Schule ist nach Dr. Liet: Schüler zu Männern zu erziehen, mit harmonischem und unabhängigem Charakter, körperlich und geistig gesund und stark, praktisch und geschickt mit ihren händen, wissenschaftlich, literarisch und künstlerisch tüchtig, fähig, klar und logisch zu denken, warm in ihren Gefühlen, mutig und stark in ihrem Willen.

Nach zweieinhalb Jahren war Issenburg zu klein, und Dr. Lietz gründete für die mittleren Klassen ein zweites Canderziehungsheim im Rittergutsbesitz Haubinda in Streufdorf in Thüringen. Er zog selbst dorthin und überließ die Direktion von Issenburg einem anderen. Seit dem Bestehen der ersten Schule haben die Schulbürger dieser beiden deutschen Canderziehungsheime zahlreiche Reisen, größtenteils per Sahrrad, unternommen, unter dem Zelt oder unter freiem himmel übernachtend, Städte, Dörfer und Sabriken besuchend und alles 3ur lehrung benützend. So wurde ein Besuch der Schule in Abbotsholme (England), ein anderer der Pariser Welt= ausstellung, ein dritter der Schweiz abgestattet. Jetzt umfaßt die Schule alle Klassen einer Oberrealschule. Dom 8. Schul= jahr an gibt es eine Gymnasialabteilung daneben. Die Einjährig=Freiwilligen= und die Reifeprüfung wurde seit Jahren in Bieberstein bei Sulda auf der dritten derartigen Schule, welche die höheren Klassen umfaßt, von einer ganzen Anzahl Schüler mit Erfolg gemacht. Die Heime haben einen Gesamtbestand von über 200 Schülern und mehr als 30 Cehrern. Die Schüler beteiligen sich an allen Arbeiten, haben in

Haubinda Erdarbeiten gemacht und Schwimmbassins gesgraben, treiben Gärtnerei, Candwirtschaft, Schreinerei, Schlosserei usw. und schreiben selbst zum großen Teile die Schulberichte und die darin enthaltenen Reisebeschreibungen. Als ich zum Besuche nach Haubinda kam, traf ich auf dem Felde Dr. Cietz und seine Schüler, nur mit Strohhüten, kurzen Hosen und Sandalen bekleidet, mit der Getreideernte beschäftigt. In ähnlichem Kostüm wird auch Sußball gespielt. Alle erlernen ein Handwerk; jeder Schüler erhält ein Stücken Landboden, das er bebaut, wie er will, und dessen Produkte ihm gehören. Die Nahrung ist reichlich und vorzüglich und die Zeit ausgezeichnet eingeteilt in diesem Schulstaate mit seinen zugleich patriarchalischen und brüderslichen Sitten.

Die Unterrichtsstunden dauern 45 Minuten mit 15 Minuten Zwischenpausen. In ihnen herrscht ein erfreulicher Wetteifer zwischen den Schülern und dem Lehrer. Da niemand vom hintergedanken der hausaufgaben, der Strafarbeiten, der Noten und Examina gelähmt wird, arbeitet jeder mit Interesse, Freude und gespannter Aufmerksam= keit. Im Wetteifer bemüht sich jeder, alles zu tun und zu verstehen, was er kann. Doch ist er dazu nicht gezwungen, denn äußeren Zwang kennt man dort nicht. Don 6 bis 11 Uhr vormittags dauert der eigentliche Unterricht, von 2 bis 4 Uhr die körperliche Arbeit, und von 4 bis ½6 Uhr machen die Schüler unter Aufsicht eines Lehrers ihre Aufgaben, wobei sie aber einander helfen dürfen. Haben sie die Aufgaben in dieser Zeit nicht fertig machen können, werden sie dafür weder bestraft noch getadelt, müssen sie natürlich nachholen; aber keiner will zurückbleiben, und die Geschickteren helfen den weniger Begabten. Das ist der Geist, den Dr. Lietz unter den Schülern seines Heims verbreitet. Wer versucht, darin den Geist des Egoismus, des Spottes, der Schlingelstreiche oder der Falschheit einzuführen, steht

an dem Pranger der allgemeinen Derachtung und wird nicht zum Rädelsführer, sondern er wird von den anderen in die Ece gewiesen. Ein sechzehnjähriger Knabe sagte zu Herrn Serrière aus Genf: "Man hat hier keine schlechten Gedanken, man denkt an andere Dinge, und dann ist man abends zu müde und ist froh, ins Bett gehen zu können und zu schlafen."

Diese Müdigkeit ist aber eine gesunde und das geistige

und förperliche Aussehen der Schüler ein brillantes.

Amusant ist es, die Schüler in ihren Freistunden zu beobachten (3. B. von 11 bis 12 Uhr). Da gibt es weder monotone Cangeweile noch Schülerkomplotte zur Ausführung von Bubenstreichen. Der eine badet, der andere liest auf dem Grase liegend, ein dritter spaziert mit einem Kameraden, mit dem er diskutiert, ein weiterer macht eine Radtour, wieder ein anderer fragt einen Lehrer über dies oder jenes, arbeiten in ihrem Garten oder in ihrer Werkstatt. Selbständigkeit und Ungezwungenheit macht einen un= gemein wohltuenden Eindruck. Was Dr. Lietz betrifft, so war er überall unermüdlich, beim Neubau, bei seinen Dorlesungen, bei der heuernte, beim Sußball, an jedem Orte selbst mit hand anlegend. Um Salonformen und sogenannten formellen "Bon ton" hatte er freilich, damals wenigstens, kaum Zeit sich viel zu kümmern, um so mehr um die wahren Herzenseigenschaften seiner Schüler, um ihre Redlichkeit, ihre gefällige Zuvorkommenheit, ihre Sittlichkeit und ihr soziales Mitgefühl.

Rührend und interessantist die Abendandacht. Stets werden dabei geniale Autoren gelesen, deren Worte die Seele ersheben. Unter den großen Eichen des Gutes versammeln sich andächtig die Schüler. Reizende und der Situation angepaßte Gleichnisse, klare, ethisch wirkende und packende Stellen aus der Bibel, aus den Weisen des Altertums werden gewählt und richtig angewendet. Der ideale hauch, der über der Schule weht, ist der eines mit dem Altruismus und der sozialen Solis

darität harmonisch verbundenen gesunden Individualismus.1)

Die Schule in Glarisegg wurde von den Herren Dr. W. Frei und Werner Zuberbühler, beides Schüler von Dr. Lietz, gegründet und im Frühling 1902 eröffnet. Nach einem Jahr waren bereits 40 Schüler dort. Während der Sommerferien hatte ich einmal das Vergnügen, von einem Teil derselben besucht zu werden; sie waren per Rad über die Schweizer Berge gereist. Jeder hatte ein Stück des Zeltes an sein Rad geknüpft, und das so zusammenge= stellte Zelt hatte auf der ganzen Reise als Gasthof gedient. Es wurde auch vor unserem Hause aufgestellt. Sonnenver= brannt, lustig und famos aussehend brachten die Knaben so zwei Tage bei uns zu und zeigten großes Interesse für natur= wissenschaftliche Gegenstände, die ich ihnen demonstrierte.

Auch im schweizerischen Canderziehungsheim Glarisegg ist das Leben ganz ähnlich wie in Issenburg-Haubinda. Jede Lehrstunde dauert 45 Minuten. Folgende Tabelle zeigt die

Einteilung der Zeit:

| Wissenschaft=<br>licher und<br>fünstlerischer<br>Unterricht                               | Körperliche<br>Arbeit                                                       | Srei= und<br>Iwischenzeiten,<br>Spiel                                             | Mahlzeiten             | Schlaf                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Unterricht 225 Minuten Studium 45 Minuten Gemeinsame Deranstaltungen (Andacht) 30 Minuten | Im Garten 55 Minuten Werkstatt 55 Minuten 'Häusliche Verrichtung 60 Minuten | Kleine Pausen 85 Minuten Srei 180 Minuten Gemeinsames Spiel und Turnen 45 Minuten | Mahlzeit<br>90 Minuten | Nachtruhe<br>9 Stunden<br>30 Minuten |
| 5 Stunden                                                                                 | 2 Stunden<br>50 Minuten                                                     | 5 Stunden<br>10 Minuten                                                           | 1 Stunde<br>30 Minuten | 9 Stunden<br>30 Minuten              |

<sup>1)</sup> Leider hat sich später, besonders seit dem Weltkrieg, der Geist in den von Dr. Lietz geleiteten Anstalten zu deren Nachteil in einer autoritären Art geändert, worin wir dem früher so versdienstvollen Leiter derselben nicht mehr zu solgen vermögen.

Mit Bezug auf die erworbenen Kenntnisse sind die Resultate der Canderziehungsheime vorzüglich. Was man mit Freude und Interesse lernt, bleibt dem Gehirn viel besser als dasjenige, was man mit Etel und Cangeweile unter verzweifeltem Kampf gegen andere Gedanken und Zerstreutheit gewaltsam hineinstopfen will. Der beständige Druck und die Angst, die von unseren pedantischen, trockenen, einseitigen und unpsychologischen Cehrmethoden mit ihren Strafen, Pensa, Examina und mit ihrer Überladung des Gedächtnisses ohne genügendes Verständnis erzeugt werden, hemmen die Sreude, die natürliche Aufmerksamkeit und das ungezwungene Interesse, welche die Vorbedingungen eines sinnvollen Cernens sind. Zugegeben, daß in vielen Schulen im genannten Sinne Fortschritte er= rungen wurden, so sind dieselben doch noch ungemein lang= sam, ungenügend und partiell. Selbst solche Cehrer, welche reformieren möchten, werden durch starre Programme und Dorschriften daran gehindert. Damit man uns keine Übertreibung vorwerfen kann, geben wir zu, daß auch in Canderziehungsheimen räudige Schafe (Lehrer wie Schüler) sich nicht selten einschleichen; es ist unvermeidlich. Man muß sie nur unschädlich machen und bald ausscheiden, wenn sie sich nicht zum Guten wenden wollen. Die Verbannung sämtlicher alkoholischer Getränke aus den englischen, deutschen und schweizerischen Canderziehungsheimen bildet jedenfalls auch einen wichtigen Saktor ihres Erfolges: stets klare Köpfe, konsequente Nüchternheit, Ausnühung und Trainierung der vollen Nerven= und Muskelkraft ohne alkoholi= schen Abzug.1)

Ein Canderziehungsheim für Mädchen ist 1901 von der

<sup>1)</sup> Der Prospekt der deutschen Canderziehungsheime ist aus Voigtländers Verlag in Ceipzig zu beziehen. Im gleichen Verlag erscheinen: "Jahrbücher aus deutschen Canderziehungsheimen" und "Ceben und Arbeit".

1910 verstorbenen Frau v. Petersen nam Stolper See bei Berlin gegründet, dann nach Schloß Gaienhosen am Bodensee, gegenüber von Glarisegg, verlegt worden und gedeiht ebensogut wie diesenigen für Knaben. Ein zweites Mädchenheim, früher in Sieversdorf (Märk. Schweiz), auch von Frau v. Petersenn gegründet, besteht in Trebschen bei Züllichau, Kreis Magdeburg. Auch Mädchen haben Anspruch auf eine gesunde und natürliche Erziehung. Übrigens bricht sich die Anschauung immer mehr Bahn, daß eine gemeinsame Erziehung beider Geschlechter in allen Hinssichten und auch sittlich das beste ist. Es ist daher zu hossen, daß die Landerziehungsheime dieses Prinzip mit der Zeit durchführen werden.

In Chailly bei Causanne wurde eine "École nouvelle" genannte, mit Externat verbundene gemischte Schule für Knaben und Mädchen halb nach den Grundsätzen der Canderziehungsheime gegründet. Die Externatsschüler essen in der Schule zu Mittag, kehren aber abends heim zu ihren Eltern. Wenn hier die Grundsätze der Canderziehungs= heime ganz gelten würden, wäre diese Schule ein gutes Dorbild für spätere öffentliche Volksschulen. Gute Canderziehungsheime sind ferner in Deutschland 3. B. die Odenwaldschule von Dr. Geheeb, in der Schweiz die École nouvelle de la Châtaigneraie bei Coppet (Waadt), das Canderziehungsheim hof Oberkirch bei Uznach, Hallwil (Schloß Unspunnen, Wilderswyl bei Interlaken) u. a. m. Der beste Kenner aller derartigen Institute ist heute Dr. Adolphe Serrière in Les Plésades sur Blonay (Waadt, Schweiz). Dgl. auch das oben erwähntn Buch von Dr. S. Grunder.

Die Canderziehungsheime sind bis heute Privatschulen; die Thurgauer Kantonsregierung z. B. zeigt sedoch großes Interesse und Wohlwollen für Glarisegg. Inwiesern sich die Staatsschule dem genannten Fortschritt

wird adaptieren können, ist eine noch nicht geklärte Frage. Doch bin ich fest überzeugt, daß mit gutem Willen ein sehr großer Teil der Grundsätze des Schulstaates in Staats= schulen einzuführen wäre (siehe die Schule Chailly), die freilich dafür eine mehr ländliche Umgebung haben sollten. Die gemeinsame Erziehung beider Geschlechter wäre leichter, was eine Erhöhung des Unterrichts der Mädchen gestatten würde. Wie in der Schule in Chailly könnte man die Schüler nachts heimlassen und tagsüber den Schulunterricht wie in haubinda und Glarisegg organisieren. In Dorfschulen ginge es meiner Ansicht nach recht gut, wenn man dem Schulmeister eine Hilfe für die körperlichen Arbeiten geben würde. Einige gebildete Personen der Umgebung könnten durch freie Kurse, je nach ihren Kennt= nissen, 3. B. in den Gebieten der Kunst, der Candwirtschaft, der Wissenschaft und einzelner Berufe, den Unterricht des Cehrers sehr vorteilhaft ergänzen, besonders für ältere Schüler und für junge, aus der Schule bereits entlassene Ceute des Ortes.

Die Canderziehungsheime sollen ihre Schüler zum Besuche der technischen Hochschulen wie der Universitäten vorsbereiten. Einige Schwierigkeiten, besonders mit Bezug auf die alten Sprachen, mit deren Formen unsere Gymnasien und Naturitätsexamina noch überbürdet werden, dürsten dabei noch zu überwinden sein. Man darf sich jedoch nicht verhehlen, daß die Steisheit der Programme der Staatsprüfungen die Canderziehungsheime zwingt, mit Bezug auf manchen Punkt nachzugeben, damit ihre Schüler in ihrer Karriere nicht gehemmt oder zu sehr verspätet werden. Um so dringender wäre es nötig, daß der Staat selbst seine Türe den Reformgedanken öffnete.

Die bereits erzielten Erfolge berechtigen aber zu den schönsten Hoffnungen. Überall regt es sich, und man empfindet die reinigende Luft der Landerziehungsheime wie die Befreiung unserer Jugend aus einer seelischen Zwangs=
jacke. Möge jener Freiheitshauch bald den alten Schlen=
drian wegblasen, und möge man vor allem der Wahl und
Bildung der Lehrer im neuen Geiste alle Auf=
merksamkeit widmen!

3. Die Nervenhygiene des Hauses und der Sa-milie. Dies ist aus früher erwähnten Gründen ein böses Kapitel, weil das Predigen nichts nützt, indem schlecht= geartete Eltern stets schlechte Erzieher bleiben werden. Man spricht viel von der Schönheit und Güte des Samilienlebens und hat dabei ein leider nur selten verwirklichtes Ideal vor Augen. Tatsächlich wetteifern vielleicht in der Mehrzahl der Familien widerwärtige Streitigkeiten der Chegatten, Lüge, Eitelkeit, Selbstsucht, gereizte Stimmung und Caunen mit Affenliebe, Derziehung, Urteilslosigkeit und Aberglauben, um von frühester Jugend auf den Kindern die schlechtesten Beispiele zu geben und die übelsten Gewohnheiten mit beizubringen; ja, wir finden selbst gar nicht selten einen geradezu verbrecherischen Egoismus, der darnach trachtet, die Kinder auf das schändlichste zum Gelderwerb auszubeuten, zum Bettel, zum Diebstahl, zur Lüge, sogar zur Prostitution systematisch zu erziehen, in den ärgsten Sällen sogar dieselben durch langsame, systematische Miß-handlung, durch raffinierte Züchtung von Krankheiten und durch Hunger zu Tode zu quälen, um sie auf diese Weise zu beseitigen. Es ist dies besonders bei vorehelichen Kindern oder bei Kindern einer ersten Ehe der Fall, wenn sie nach einem längeren Aufenthalt im Waisenhaus oder in einem ähnlichen Asyl den Eltern zurückgegeben werden, die sie in der ersten Kindheit nicht kannten und sie als höchst un= willkommene Störenfriede betrachten resp. empfinden. Solcher Mißbrauch der viel zu großen Gewalt, die unsere Gessetze den Eltern schutzlosen Kindern gegenüber gewähren, hat nicht nur seinen Grund in dem Wunsch nach Beseitigung

der lästigen, Pflege, Nähr= und Kleidungskosten verur= sachenden Kinder, sondern auch in niedrigen Leidenschaften, wie Eifersucht und falsch angebrachter Scham. Unter dieser haben besonders uneheliche Kinder, unter jener Stieffinder zu leiden. Wir müssen uns daher vollständig dem Ruf der Gründerin des Pestalozzi = Dereins und überhaupt des Kinderschutz- und erettungswerkes in Wien, Frau Cydia v. Wolfring, anschließen, wenn sie eine viel größere Einschränkung der elterlichen Gewalt und in allen schlimmen Sällen völlige Aberkennung der väterlichen, eventuell auch der mütterlichen Gewalt fordert.1) Die sogenannten besseren Kreise der Gesellschaft kennen diesen Pfuhl sittlicher Der= kommenheit nicht und gehen gleichgültig an ihm vorbei. Ich rate jedem, dem es Ernst ist mit dem "Heiligtum des Samilienlebens", dieser Frage näherzutreten, das Samilien= leben des Verbrecherproletariats zu studieren und die Schriften von Frau v. Wolfring sowie 3. B. die Novelle von Walter Biolley: L'Apaisement 2) und manche anderen Schilderungen moderner Sozialpolitiker zu lesen. Übertrieben sind die Schilderungen keineswegs; sie enthüllen Zustände, die schreiend nach Abhilfe verlangen. Man hat den Eltern eine viel zu wenig kontrollierte Gewalt über ihre Kinder überlassen. Es geht daher wie bei allen reinen Autofratien zu: das menschliche Raubtier er= wacht mit seinem launischen, grausamen und egoistischen Gemüt, das die Liebe, die guten, sozialen Regungen und zugleich die Dernunft so oft zum Schweigen bringt. Freilich sollte

2) Dubois, Editeur, Ca Chaux-de-Sonds, Schweiz, Erinnerungen eines Waisenknaben (Verlag von Ernst Reinhardt, Mün=

chen, 1910).

<sup>1)</sup> Die Aberkennung der väterlichen Gewalt, Wien 1902, "Kindergruppen, Samiliensystem", in Jugendfürsorge, 1903; "Die Ursachen der Derwahrlosung der Jugend" und "Die Kindersmißhandlungen, ihre Ursachen und die Mittel zu ihrer Abhilfe aus dem Bericht des Kinderschutzfongresses in Wien", 1907, und andere Arbeiten derselben Autorin.

die Schule nach den Prinzipien der Canderziehungsheime umgestaltet werden, um einen erfolgreichen Ersatz für schlechte Samilienerziehung bieten zu können.

Was sollten wenigstens die Eltern tun?

Erstens ihre Kinder beobachten und lieben und die= selben in Ansehung ihrer späteren Zukunft erziehen. Ent= dect man gute und tüchtige Anlagen, so muß man sie weiterentwickeln, die schlechten dagegen bekämpfen. Dies geschieht aber nicht durch Schelten, unverständig wiederholte Strafen, Dorwürfe und Klagen, wie sie bei vielen Eltern üblich sind. Die immer im gleichen Ton wiederholten gereizten Vorwürfe bleiben bekanntlich absolut wirkungslos und rufen nur Widerspruch hervor. So hören kleine ärger= liche Worte und Widerworte allmählich nicht mehr auf, werden gereizte Redensarten und Gegenreden in demselben Ton bei jeder Gelegenheit automatisch wiederholt; es bilden sich schließlich zwischen Eltern und Kindern dauernde Zankgewohnheiten aus, die das Gemüt verderben, so daß als Endergebnis gerade das Gegenteil von dem herauskommt, was von den Eltern beabsichtigt war. Die Eltern sollten sich daher beobachten und niemals drohen, ohne ihre Drohung verwirklichen zu können, niemals wirkungslos strafen und schelten und lieber das Kind durch die üblen Folgen, die aus dem Wesen seiner Sehler von selbst entspringen, sich belehren lassen. Sanft und liebevoll fein im Reden, stark, konsequent und milde im Handeln, vor allem stets mit dem guten Beispiel vorangehen, sei daher das Cosungswort der Erziehung. Die Lüge soll sorgfältigst bekämpft werden, ebenso die Roheit der Gesinnung und der Egoismus. Man soll mehr durch Anregung der guten Gefühle: des Mitleides, der Aufopferung, des Edelmutes, als durch Tadeln der schlechten wirken. Wahre Liebe schmeichelt nicht und züchtet nicht die Eitelkeit der Kinder. Das Kind muß zur Arbeit trainiert werden, aber in seinem eigenen Interesse und

nicht mit dem Zweck der Ausbeutung, wie es so viel geschieht. Aberglaube, Mystizismus, beängstigende Märchen und Räubergeschichten müssen sorgfältig vermieden werden. Das Kind darf man nicht in beständiger Angst halten und nicht durch Angst zum Solgen bringen; es darf nie be= trogen werden und muß mit voller Sicherheit auf die Wahrhaftigkeit seiner Eltern bauen dürfen. Einerseits muß man Gemütswunden (siehe 8. Kapitel), die leicht durch Schreck, Bosheit, sexuelle Attentate u. dgl. geschlagen werden, zu vermeiden suchen; andererseits muß man das Gemüt des Kindes systematisch gegen Überempfindlichkeit und Ängstlichkeit durch ruhige Gewöhnung trainieren. Eine besondere Gefahr liegt in der psychischen Ansteckung und in schlechten Suggestionen (siehe 8. Kapitel). halb ist eine allgemeine Überwachung des Umganges und des Verkehres der Kinder, besonders der suggestiblen Kinder, nötig, damit sie nicht schlechten Einflüssen unterliegen. Man darf sie jedoch nicht dem Kampf des Lebens und der Gedanken entziehen, muß sie vielmehr dafür abhärten. Sie dürfen nicht in Unkenntnis der Gefahren und Schlechtig= keiten der Welt bleiben, sondern nur dieselben verabscheuen lernen. Aus gleichen Gründen ist es nötig, sie rechtzeitig in verständiger Weise mit den sexuellen Verhältnissen bekannt zu machen, denn gerade hier wirkt die Angst, die Scham, verbunden mit erotischen Gefühlen und ungesunder Neugierde, verderblich auf das kindliche Gemüt. Wenn die Mutter ihre Töchter und der Vater seine Söhne nicht rechtzeitig unter= richtet, werden diese anderswo, in der Regel in verderb-Iicher Weise, ihre Aufklärung holen, und diese Tatsache allein schon wird sie gerade zu einer Zeit ihren Eltern entfremden, wo sie durch eine mit Liebe gepaarte Vernunft intimer mit ihnen werden sollten. Man muß ferner auf geschlecht= liche Abnormitäten achten, vor allem auf Selbstbefleckungs= gewohnheiten, welche so oft durch schlechte Beispiele resp.

durch Verführung von seiten anderer Kinder erzeugt werden. Hier muß besonders auf frühreife, homosexuell veranlagte Kinder geachtet werden, die in den Schulen, besonders in Internaten, wie Wölfe im Schafstall sind und oft förmeliche Infektionsherde bilden. Die Phimosen (Verwachsungen der Vorhaut) bei Knaben und kleine Würmchen (Oxyuren) bei Mädchen fördern die Onanie und müssen beseitigt werden (die Phimose durch Operation). Alle krankhaften Reizungen des Nervensystems und besonders des Gemütes sind zu vermeiden, was im System der Canderziehungsheime vorzüglich berücksichtigt ist.

Wenn das Alter der Geschlechtsreife kommt und die sozialen Derhältnisse eine Heirat noch nicht erlauben, sollte vor allem die Prostitution vermieden werden, die syste= matisch den Geschlechtstrieb und die Liebesgefühle vertiert, und deren Trabanten, die venerischen Ansteckungen, das Leben und die Che vergiften. In zweiter Linie muffen die Onanie und sonstige abnorme sexuelle Reizungen vermieden werden. Übrigens hat man die Gefahren der Onanie (Notonanie) ungeheuer übertrieben. Man muß die jungen Ceute auf Arbeit und Ideal trainieren und bedenken, daß bei den Jünglingen die sexuelle Enthaltsamkeit durch gelegent= liche, von selbst entstehende Samenentleerungen im Schlaf (durch Träume erzeugt) eine unschädliche Kompensation bildet, bis sie heiraten können; das ist weitaus das beste und vermeidet vor allem die Verpestung des Samilien= lebens durch venerische Krankheiten. Wäre man einfacher, und würde man nach den hier aufgestellten Grundsätzen leben, so könnte man übrigens viel früher heiraten, was vielen Mißständen vorbeugen würde.1)

Wir halten es für eine Pflicht dem Kinde gegenüber, einseitige dogmatische Lehren und "fromme Unwahrheiten"

<sup>1)</sup> Siehe übrigens: Sorel, "Die sexuelle Frage".

zu vermeiden. In religiös=metaphysischen Glaubensfragen sollte das Kind alle Anschauungen kennen lernen und sich wirklich völlig frei entscheiden dürfen. Es ist eine große Ungerechtigkeit, ihm einen einseitigen Glauben einzutrichtern, der oft in direktem Widerspruch mit der Wissenschaft steht, welche ihm kurz darauf in höheren Lehranstalten gelehrt wird. Noch unlauterer ist es aber, ihm während seiner Minderjährigkeit ein öffentliches Glaubensbekenntnis auf= zudrängen, bevor es die Zeit, die Kraft und die Unabhängig= keit besitzt, sich eine wirklich freie überzeugung zu bilden. In dieser Beziehung ist der Machtmißbrauch der Kirchen und der Eltern schreiend.

Eine hohe Pflicht der Erziehung ist es ferner, die Dorurteile und den Autoritätsglauben sowie jeden Luxus und alles, was das Leben unnötig kompliziert, zu bekämpfen. Gar zu schnell äffen die jungen Kinder, besonders die Mädchen, den Tand und die einfältigen Moden der Erwachsenen in Kleidung und sogenannter Sitte nach. Diese überschätzung äußerer, oft törichter Sormen erstickt das Ideal, während der Zweck einer richtigen Erziehung geradezu der Kultus des Ideals bei Bekämpfung des Sormalismus und des Dorurteils sein sollte.

Daß neben frischer Luft, freier Bewegung und zweckmäßiger Ernährung die weitgehende Berücksichtigung des Übungsgesetzes in der Kindheit mehr noch als in jedem anderen Alter die Grundlage der positiven Nervenhygiene und hirnerziehung bildet, brauchen wir nach dem oben Gesagten nicht zu wiederholen; wir verweisen zum Schluß dieses Abschnittes nochmals auf das 8. u. 9. Kapitel.

Bei frankhaften Anlagen und schlechten Gewohnheiten sowie überhaupt bei funktionellen Nervenabnormitäten kann die Suggestion (hypnotismus) sehr günstig auf Kinder wirken; sie kann aber selbstverständlich die erbliche Charaktersanlage nicht ändern, sondern nur ihre Folgen einigers

maßen bekämpfen. Souverän ist sie dagegen den erwor=

benen schlechten Gewohnheiten gegenüber.

Das Kind muß zur Selbständigkeit im Lebenskampf erzogen werden, und dementsprechend muß sein Nervensystem beständig gestärkt und zur möglichst mannigfaltigen

Entfaltung seiner Anlagen gebracht werden.

Es ist wohl hier am Plaze, an die Vernunft aller Men= schen, speziell aller Samilienväter und =mütter, zu appel= lieren, sie sollten sich doch endlich von dem Aberglauben der Geheimmittel und der sogenannten "Heilsusteme" freimachen, die angeblich alle Krankheiten kurieren. Alle durch Reklame überhaupt angepriesenen Heilmittel und Heilsysteme sind von vornherein als höchst verdächtig und die= jenigen, die sich der Tagespresse dazu bedienen, so ziemlich sicher als Schwindel zu bezeichnen. Was wirklich einen Wert hat, kennt die Medizin schon längst. Es kann über= haupt kein Heilsystem für alle Krankheiten geben, weil jede Krankheit etwas anderes ist als eine andere Krankheit. Zuerst muß eine Krankheit genau untersucht und erkannt werden, bevor man darauf loskuriert. Die Ärzte werden vielfach durch die Unvernunft der Kranken zum Schwindel veranlaßt, die sich so oft vor den einzigen Maßregeln (3. B. Operationen), die helfen könnten, fürchten und durchaus sichtbare, fühlbare oder zu schmeckende Medizinen haben wollen. Man soll vor allem sich von den Sähigkeiten, dem Urteilsvermögen, den Kenntnissen und der Gewissen= haftigkeit des Arztes versichern, den man konsultiert. Das Publikum ist es leider also zum großen Teil, das viele Ärzte zu Quachalbern erzieht. Und nun schwätzt man von Natur= heilkunde und Naturheilmethode, als ob die ganze medizinische Wissenschaft etwas anderes bezweckte als die Kunst, mittels Erforschung der Natur der Krankheiten diese zu kurieren. Der Titel "Naturheilsystem" verdeckt nur frasse Unwissenheit, wenn nicht Schwindel.

4. Altersstufen. Die Erziehung hat, je nach dem Alter der Kinder, natürlich sehr verschiedenes zu berücksichtigen.

Beim Säugling und kleinen Kind wird man vor allem die körperliche Ernährung, die Heiterkeit und die Zufriedenheit pflegen. Hier entwickelt das Gehirn sozusagen von selbst seine Sunktionen und erblichen Anlagen. Immerhin muß man sich vor Derwöhnung hüten und danach trachten, möglichst viele und gute Gewohnheiten zu geben. Man vermeide vor allem, besonders bei nervös veranlagten Kindern, alle Heftigkeit und alles, was Schrecken verursacht. Wir sahen, daß sehr oft im frühesten Alter, vor dem siebenten Cebensjahre, durch Schrecken oder sexuelle Attentate der Keim zu späteren Phobien und Zwangsvorstellungen, also zu schweren nervösen Leiden gelegt wird. Man kann streng und gut zugleich sein und die Schrechaftigkeit so vieler kleiner Kinder durch liebevolle Angewöhnung an Gewitter, Hundegebell u. dgl. überwinden. Man muß schon kleine Kinder an Beschäftigung, Pflichtgefühl, Sympathie und Güte gewöhnen; ihre egoistische oder altruistische indi= viduelle Anlage ist bereits sehr ausgeprägt.

Später kommen die Schul= und die sogenannten Flegel=
jahre. In diesen Jahren ist bekanntlich das Kind gerne brutal
und grausam. Wenn es wahr ist, wie hae del sagt, daß
die Ontogenie eine kurze Wiederholung der Phylogenie bedeutet, so kann man wohl sagen, daß das Alter von sieben
bis fünszehn Jahren die Barbareiperiode des Urmenschen
beim Kulturkind darstellt. Dabei zeigt sich das Kind in den
Flegeljahren als unglaublicher Sklave der Mode und des
Dorurteils. Es betet die Schulmode blindlings an, ahmt das
Beispiel der etwas Älteren und Stärkeren blind nach und
glaubt sich verloren, wenn es nicht ganz genau das tut, was
die andern tun. Daher wird es zum fanatischen Priester der
in seiner Umgebung herrschenden Kindersitten, sogar der be-

sonderen Sitten seiner Schulklasse. In diesem Alter fühlt es sich stets als der vollendetste Typus seiner Art; das Alter, in dem es gerade steht, ist ihm das Idealaster. In seiner Phantasie spielen sich heroische Kinderromane nach Art der Indianerkriege im Urwald ab, wobei sein Ich stets die Heldenrolle bekleidet.

Daraus schon ergibt sich die ungeheure Wichtigkeit des Systems der Canderziehungsheime, damit der maßgebende Ton der kleinen, nachahmenden Schafherde ein möglichst

altruistischer, edler und arbeitsamer wird.

Diel wichtiger, ja wohl am wichtigsten für das Leben ist die spätere Altersstufe der Pubertät zwischen 14 und 22 Jahren. Hier tritt die Geschlechtsreife ein und hört die eigentliche Ontogenie langsam auf. hier koordiniert das Gehirn die bisher mehr nur konkret oder phantastisch aufgenommenen Sinnes= und Gemütseindrücke zur definitiven Persönlichkeit. Diese Periode ist also für das ganze Ceben bestimmend. Nicht das theoretisch dem Gedächtnis Eingeprägte, sondern das, was zum Gefühlsleben geht, ist aber das Bestimmende. Theoretisch bedeutet in protestantischen Ländern die mit 14 bis 16 Jahren stattfindende religiöse Konfirmation die Bestätigung des von den Eltern bei der Taufe für das Kind übernommenen religiösen Bekenntnisses. Dorher findet ein religiöser Unterricht statt. Ganz an= ders aber interpretiert das herdenartige kindliche Gefühl, in der Regel wenigstens, den ganzen Dorgang: es macht die Sache mit, weil es die andern tun, und läßt sich auch dann konfirmieren, wenn es an den Inhalt des religiösen Unterrichts nicht glaubt. Das ist einfach eine Mode, die mit= gemacht wird. Da jedoch mit der Konfirmation bei Knaben sowohl als bei Mädden eine Art Abschluß der Kindheit, eine Art Mannwerden und Weibwerden im herdengefühl verknüpft wird, fühlt sich der Junge nun nach dieser Seierlich= keit plötslich frei und groß. Er will die Großen nachmachen,

und leider zu oft sieht man dann die Knaben ihre Konfirmation mit der ersten Zigarre, mit der ersten Kneiperei, mit dem ersten Rausch, nicht selten sogar mit dem ersten Bordellbesuch feiern. Es kann dies nicht geleugnet werden. Man vernachlässigt leider gemeiniglich, diesem Übel vorzubeugen. Die beste Vorbeugung wäre gewiß, schon vorher die Kinder in die Jugendbünde der Antialkoholvereine ein= treten zu lassen und ihnen als männliches oder weibliches Ideal die Zugehörigkeit zu Abstinenzverbänden der Erwachsenen sowie eine ideale Liebe und Ehe zu Gemüt zu führen. Dafür müßten aber diese Dinge durch richtige Sug= gestion bei ihnen zur Mode und zur Gemütssache werden. Leider geschieht gewöhnlich gerade das Gegenteil, und damit werden alle nervenverderbenden Erzesse des Studenten= lebens, des Jünglingslebens überhaupt eingeleitet. glaublich sind in dieser Hinsicht die Pedanterie und die verbohrten Dorurteile vieler Gymnasiallehrer und Rektoren, die sogar vielfach Abstinenzbünde verbieten. Nicht so selten trifft man sogar solche, die Kneipereien verherrlichen.

#### 

#### 12. Kapitel.

## Spezielle Uervenhygiene der Erwachsenen.

1. Allgemeines. Dieses Kapitel kann dadurch stark abgekürzt werden, daß wir im 8. Kapitel die zu bekämpfensen Ursachen geistiger und nervöser Störungen, im 9. Kapitel die allgemeinen Grundlagen der Nervenhygiene und im 10. und 11. Kapitel die Dorbedingungen der Entwicklung einer möglichst guten Nervengesundheit bereits kennen geslernt haben. Das, was wir im vorigen Kapitel sagten, kann als Grundregel auch für den Erwachsenen im weiteren Cebenskampf gelten.

hat ein junger Mann seine Entwicklung und seine Studien vollendet, so steht vor ihm das Leben. Leider bildet heutzutage eine auf Genußsucht, Gelderwerb und Egoismus gerichtete einseitige, in hohem Maße von Alkohol und venerischen Krankheiten infizierte Erziehung unsere männliche Jugend bereits derart zum Strebertum und Philistertum heran, daß in ihr in weitaus der Mehrzahl der Sälle jedes gesunde und höhere Lebensideal ertötet wird. Steht es viel besser mit jungen Mädchen? Kaum; die alte Erziehung solider Mädchen zur Zurüchaltung und zu tüchtiger, fleißiger hausarbeit ist nicht etwa, wie es hätte werden sollen, durch eine zugleich freiere und mehr vertiefte geistige Erziehung, die zu einer vernünftigen Erweiterung des Gesichtsfreises geführt hätte, ergänzt, sondern durch eine oberflächliche, zusammenhanglose Dielwisserei einerseits und durch frivolen Tand, Luxus und Genuß= sucht andererseits ersetzt worden. Als Hauptzweck des Lebens erscheint unseren modernen jungen Mädchen, eine sog. "gute Partie" zu machen. Der Wetteifer beider Geschlechter in dieser Beziehung führt zu einem unlauteren Schacher, welchem die wahre Liebe und das wahre Cheglud vielfach 3um Opfer fallen. Aus diesen Gründen ist die oben besprochene Erziehungsreform der Canderziehungsheime als ein wahrer Rettungsanker für die Nervengesundheit und das Cebensglück des heranwachsenden Geschlechts zu begrüßen. Noch schlimmer jedoch sind die Verhältnisse beim Proletariat, wie die im vorigen Kapitel geschilderte Verrohung des Samilienlebens und der Kindererziehung es dartut.1)

und Glück" unter anderem folgendes:
"Zuviel Nerven, zuwenig Nerv", hat Professor v. Krafftsebing von unseren modernen Generationen gesagt.

<sup>1)</sup> Schon im Jahre 1892 schrieb ich in der Internationalen Monatsschrift zur Bekämpfung der Trinksitten und im Schweis zerischen Samilien-Wochenblatt unter dem Titel "Nervenhygiene

Wenn ein Mann und ein Weib sich lieben, für das Ceben Sorel, hygiene der Nerven. 6. Aufl.

Um wirklich glücklich zu sein, muß der Mensch, d. h. vor allem sein Gehirn:

Erstens gesund bleiben, zweitens seine ihm durch die Ontogenie und Phylogenie (siehe im 5. Kapitel) vorgezeichnete Lebensevolution durchmachen, drittens ein Ideal für seine Person und für die Gesellschaft haben, d. h. nach etwas höherem streben. Der Nervenhygieniser darf verlangen, daß mit Bezug auf die Sörderung irdischer menschelicher Ideale die Kräfte des Offenbarungsgläubigen sich mit denjenigen der Agnostiser, Freireligiösen oder Monisten vereinigen, um eine bessere Qualität und dadurch einen glückslicheren Zustand unserer Gesellschaft zu erzielen.

Welches sind die idealeren Antriebe, die dem mensch=

sich verbinden wollen, dürfen sie niemals vergessen, daß sie damit große Derantwortungen, namentlich für ihre zukünftigen Kinder, übernehmen. Sie sollten lieber auf die Ehe, wenigstens auf die Nachkommenschaft verzichten, als körperliche, vor allem aber geistige Krüppel zu erzeugen. Leider aber sehen wir heute edle Naturen, bessere, höher angelegte Menschen diese Überlegungen in übertrieben ängstlicher Weise machen und aus solchen Gründen wicht heirsten oder die Erzeugung von Kindern meiden mährend nicht heiraten oder die Erzeugung von Kindern meiden, während wir umgekehrt die leichtsinnigsten, rohesten und dümmsten Menschen unter dem Schutze laxer Gesetze, die einer mißverstandenen humanität ihren Ucsprung verdanken, sich fast wie Kaninchen vermehren und ihre Nachkommenschaft dem Staate oder der Gemeinnützigkeit bequem überlassen sehen, die sie meistens vorher Gemeinnütigkeit bequem überlassen sehen, die sie meistens vorher durch Alkoholexzesse noch mehr gefährdet haben, als es durch die ursprüngliche schlechte Gehirnanlage bereits der Fall war. — Und bei dieser Mikwirtschaft, bei dieser verkehrten Zuchtwahl wundert man sich noch über die Zunahme der Geisteskranken, der Irrenhäuser, des verblödeten Proletariats, der moralisch desekten Daganten und Derbrecher! Man spricht von Überarbeitung als Ursache des Übels und übersieht, daß die Mehrzahl dieses geistigen Proletariats sich niemals überarbeitet hat, sondern vielmehr stets unbrauchbar und saul war, daß die wirklich durch geistige Überarbeitung entstandene "Nervosität" nur einen kleinen und relativ ungefährlichen Bruchteil bildet, während die unendlich große Schar der geistig Schissbrüchigen fast immer ihren Schissbruch einer krankhaften oder schlechten Gehirnanlage, den Ausschweifungen und in einem enormen Prozentsate dem Alkohol verdankt.

lichen Geist den Mut zum Auswärtsstreben, zur Bändigung seiner niedrigen Leidenschaften und seiner Genußsucht geben können? Das ist zunächst die unentwegte Hoffnung auf eine bessere Zukunft unserer Rasse, d. h. unserer Nach= kommen, unserer Kinder, des besseren Teiles unseres Ichs, der in ihnen fortleben wird, wenn man will, der Kultus unserer Nachkommen, der an Stelle des früheren Ahnen= kultus zu treten hat. Das ist zweitens die Freude eines jeden gutgearteten Menschen an der vollbrachten guten Tat, an der überwundenen Schwierigkeit, an der fortschreitenden Erkenntnis der Natur und ihrer Geheimnisse, an der feinen, hohen Harmonie der Kunst und ihrer Schöp= fungen. Jeder, der sein kleineres oder größeres Steinchen an dem Aufbau unserer menschlichen Kultur im Gebiet des Wissens, der sozialen Ethik oder der Kunst beiträgt, wird seine Belohnung in dem genugtuenden Gefühle finden, an der Verwirklichung des Ideales, nach dem er strebt, und das jedem Menschen vorschweben sollte, etwas mitgeholfen zu haben. Der große Sehler vieler ist das überspannte Ver= langen, entweder alles oder nichts in ihrem Leben zu er= reichen, ist die Neigung, sofort zu verzagen, weil eben nicht alles getan und erreicht werden kann, infolgedessen das irdische Ceben nicht lebenswert zu halten, allmählich dem Pessimismus oder der egoistischen Schwelgerei zu verfallen. Andere werfen sich dagegen den Blendwerfen des religiösen oder spiritistischen Mystizismus in die hände, die sie mittels ihrer Illusionen trösten. Ich spreche natürlich hier nur von denjenigen, deren Gehirn überhaupt imstande ist, sich über die Alltäglichkeit einer gedankenlosen tierischen Cebensweise zu erheben.

Wir haben im 11. Kapitel gesehen, daß zur richtigen, glücklichen, gesunden Hirnentwicklung eine beständige und vielseitige geistige und körperliche Arbeit gehört, verbunden mit einer oder einigen Spezialisierungen. Wir fügen also

noch einen idealen Cebenszweck hinzu, der in wissenschaftlicher Forschung, in fünstlerischen Schöpfungen, in sozialethischen Derbesserungsarbeiten, in pädogogischer Wirksamkeit ü. dgl. m. bestehen kann. Die Arbeit im Dienst
des Ideals unterscheidet sich grundsählich von der Erwerbstätigkeit durch ihre Uneigennützigkeit. Ich sagte an anderem
Orte, die Wissenschaft sei eine Schöne, die um ihrer selbst
willen geliebt werden wolle, und deren Kultus zu reinen
Erwerbszwecken einer zur Sterilität führenden Prostitution
gleichkäme. Dies gilt von jedem an sich und ursprünglich
idealen Cebenszweck, wenn unlauteres Strebertum sich zu
ihm gesellt und schließlich gar zum Ceitmotiv des handelns
wird. Indirekt trägt somit der soziale Kampf gegen den
Mammon in hohem Grade zur Verbesserung unserer Nervenhygiene bei.

haben wir durch die Wahl eines gesunden und wahren Ideals unserem Leben einen Zweck gegeben, so sollen wir deshalb die beiden ersten Bedingungen des Glückes, die Erfüllung unserer natürlichen Evolution und unsere Gesundheit, nicht vergessen. Zur Erfüllung unserer Lebens= evolution gehören die sexuelle Liebe und die Samilien= gründung. Chen zwischen Charafteren, die zueinander nicht passen, sind schlimme Bündnisse. Man sollte sich vorher ge= nau kennen lernen, bevor man einen Chebund eingeht. Das schlimmste für eine spätere Che sind aber die ihr vorangehenden egoistischen Sonderberechnungen der zukünftigen Chegatten: zwei Egoisten platzen aufeinander, betrügen einander, und der Krieg ist erklärt, wenn nicht beide zusammen zu einem Egoistenbunde sich gegen die übrige Gesellschaft zu deren Schaden einigen. Wenn zwei einigermaßen normale Menschen, d. h. zwei, die nicht infolge von Reizbarkeit, Caunenhaftigkeit, Intrigensucht, Alkoholismus, Saulheit, Genuß- und Derschwendungssucht, überhaupt unfähig sind, ein nütliches Ceben zu führen, einen Chebund ein-

gehen, so sollten sie folgendes sich zum Grundsatz machen: Die Che erfordert eine verdoppelte Arbeit; sie gibt uns aber dazu auch die Kraft. In die Ehe soll jeder mit dem Grundsatz treten: geben und nicht nehmen, alles ertragen um des Cheglückes willen, niemals seinen Chegenossen ausbeuten, sondern umgekehrt durch tägliche Liebe und Aufopferung sich daran gewöhnen, in ihm ein Kleinod zu sehen, für das man vieles opfert und sehr viel tut, das man wartet und pflegt aus reiner Freude, wie eine schöne, geliebte Pflanze. Sind beide Chegatten gegeneinander aufrichtig und hegen beide jenen Grundsatz, so werden sie ein-ander nie lange zürnen, sondern rasch verzeihen, wird ihnen das Cheglück nicht fehlen und werden sie auf Erden das geträumte Paradies sinden. Man pflegt heutzutage viel über die Che zu lästern, weil man sie so vielfach prosti= tuiert sieht, und weil so viele pathologische Naturen und Egoisten verschiedener Art sie in eine Hölle umwandeln. Es ist aber nicht so schwer für beide Chegatten, sich gegen-seitig etwas in die ideale Beleuchtung zu rücken, wenn der gute Wille dazu nicht fehlt, und wenn jeder der beiden einen guten, tüchtigen Kern besitzt. Dies schließt durchaus nicht aus, daß in der Ehe einer den anderen erziehe; die gegenseitige erhebende, dauernde Liebe braucht durchaus nicht in unwürdige Schwachheit oder Unwahrheit aus= zuarten, genauso wenig, wie eine gute und liebevolle Kinder= erziehung gleichwertig mit Affenliebe und Derziehung ist. Um das Cheglück zu erhöhen und zu läutern, muß man sich ferner gegenseitig zur Arbeit und zu sozial-ethischen Aufgaben anspornen, sich gemeinschaftlich ethisch erziehen, statt engherzig und ausschließlich in seiner gegenseitigen Liebe zu verbleiben. Fühlt sich ein Chepaar als ein Paar sozialer Arbeiter, so wird der Tod des einen Chegatten die Arbeits= freudigkeit des anderen nicht vernichten. Die gute Sorge für die Kinder läutert somit und erhöht noch mehr das

Eheglück. Aber das Kind muß zum nütlichen, fleißigen Glied der Gesellschaft erzogen werden. Wenn tiese Charattersehler oder unausgleichbare Differenzen in der Ehe herrschen, sollte die Scheidung derselben genügend erleichtert und die Möglichseit gegeben sein, um solchen Ehehöllen ein Ende zu machen. Sür manche unbändige Naturen, für welche das Eheleben überhaupt unerträglich ist, und die dennoch auf sexuellen Versehr nicht verzichten können, ist schließlich das Konkub in at, mit Wahrung der Rechte des Weibes, besser oder wenigstens weniger schlecht als die unter allen Umständen verwersliche Prostitution. Da sind aber Gesetze unumgänglich nötig, um, besonders mit Bezug auf die entstehenden Kinder, derartige Konkubinatsverhältnisse sozial möglichst richtig in deren Interesse zu regulieren.

Durch die Sorge für den Cebenserwerb, die Erfüllung der vielen Pflichten, welche die Che, und was sich an sie knüpft, dem Menschen auferlegen, und die Verfolgung eines richtigen Cebensideals in irgendeiner Richtung — wir meinen die praktische Verfolgung des Ideals mittels Arbeit und nicht das Träumen von Idealen — erhält das hirnsleben eines Menschen einen zweckmäßigen Inhalt und kann ihm unter normalen Umständen das erwünschte Cebensglück verschaffen; er kann dann ruhig und zufrieden sterben.

Es bleibt noch die Nervengesundheit übrig. Diese wird ja hauptsächlich durch die Erfüllung der beiden vorigen Bedingungen gefördert, und das ist, was leider die meisten Menschen nicht begreisen wollen. Aber wir müssen natürlich zugeben, daß trotz Dermeidung aller Dergistungen und Genußezzesse, trotz aller Bemühungen, den erwähnten Regeln einer gesunden Gehirnhygiene nachzuleben, Konsslitte und Wunden des Gemütes, Entmutigungen, Unglück und Ansechtungen aller Art im Menschenleben nicht ausbleiben können und sich einer glücklichen Entwicklung unserer

Gehirn= und Nerventätigkeit entgegenstellen. Hier gibt es nun einige hygienische Regeln, die wir den bereits an=

gegebenen, allgemeinen hinzufügen müssen.

Man muß sich den Optimismus im Leben geradezu anzuzwingen suchen. Wir meinen nicht einen dummen, einsichtslosen Optimismus, der alles Schlechte und Derfehlte übersieht und deshalb seine Zukunftspläne falsch berechnet, sondern den gesunden, lebensfrohen Optismus, der in den folgenden Dersen der bekannten Operette "Die Fleder= maus" enthalten ist: "Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist." Die Vergangenheit ist ein starrer Kristall, an dem wir nichts mehr ändern können; nur die Zukunft ist plastisch und kann teilweise vorausberechnet und vorbereitef werden. Die Vergangenheit soll zwar nicht in der Weise vergessen werden, daß man sich durch dieselbe nicht belehren läßt. Im Gegenteil; sie soll die Lehrmeisterin für die Zukunft sein. Aber wehe den Menschen, die ihr Dasein im Nachgrübeln, Verzagen und Camentieren über vergangenes Unglück und vergangene Sehler vertun! Ein fräftiger Schwamm soll über dieses sterile "Leben für das Tote", über dieses ewige Trauern und Grämen fahren. Sieht man genauer zu, so findet man bald heraus, daß, abgesehen von pathologischen Anlagen, die so häufig solche Zustände hervorrufen, dieses tatenlose Dertrauern und Derzweifeln über verlorenes Glück seine Wurzeln in der Engherzigkeit und egoistischen Beschränkung unserer Liebe auf wenige ausgewählte Objekte vielfach hat. Weil die ausschließliche Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn, einer Gattin zu ihrem Manne keinen Platz mehr im Gehirn für weitere Ideale übriggelassen hat, erstirbt für sie das Leben, das Glück, das Gehirn mit dem Tode oder dem Derderben des betreffenden Sohnes oder Mannes. Bei anderen ist der geliebte Gegenstand ein Sack Gold, bei noch anderen der Glanz einer äußeren Stellung usf. Es sei also

der stetige Kompaß unseres unerschütterlichen Lebens= optimismus: immer vorwärts, einem weitherzigen Ideal zu; niemals rückwärtsschauen! Man soll sich auch nicht in seine eigene geleistete vergangene Arbeit verlieben. Auch diese soll nur als Bibliothek für die zukünftige Arbeit dienen. Ich kann nicht genug auf die Wichtigkeit dieser hygienischen und zugleich ethischen Lebensregel hinweisen, gegen welche fortwährend und massenhaft gesündigt wird. hat man einen Sehler oder eine Dummheit begangen, so soll man dieselbe möglichst rasch berichtigen, alles gutmachen, was gutgemacht werden kann, der Wiederholung in der Zukunft vorbeugen und im übrigen die Sache für immer "ad acta" legen. Das gleiche sollten wir für die Sehler anderer tun. Freilich geht es bei solchen Sehlern nicht so einfach, die der= art mit dem Charakter des Menschen verwoben sind, daß er sie nicht ablegen kann. An solchen Sehlern muß man beständig arbeiten und manchmal förmliche Mauerwerke dagegen errichten, um sowohl sich selbst als seine Mit= menschen gegen beständige Rückfälle zu schützen. Man muß durch einen gesunden, mit harter Arbeit und Selbstbeherr= schung verbundenen Pessimismus, der von der Welt und den anderen nichts und von der eigenen Leistung alles er= wartet, somit niemals durch Mißgeschick enttäuscht wird, sich langsam im Leben zu dem genannten unerschütterlichen berechneten Optimismus hinaufarbeiten resp. trainieren.

Eine weitere Regel der Nervenhygiene ist, daß man funktionell=nervöse Störungen und Leiden möglichst wenig beachten soll, um sie nicht durch Angewöhnung zu züchten. Wer die unglückliche Anlage hat, eine beständige ängstliche Ausmerksamkeit auf seine Gesundheit und auf sedes lästige Gefühl zu richten, in einem fort sich krank fühlt, seinen Puls beobachtet und aussich herumkuriert, ist ein hypochonder, und die hypochondrie ist ein Schneeball, der, während er um sich selbst rollt, beständig wächst. Ist die hypochondrie

kranke verfällt von selbst als Beute der Geldgier aller Kurspfuscherei und sonstigem medizinischem Schwindel. Untätige wohlhabende Menschen züchten aber vielsach durch unnüke und schädliche beständige Kuren, unnötige Dorsichten, Baksterienangst u. dgl. m. bei sich selbst eine künstliche Hyposchondrie, die durch eine gesunde Lebensweise nach Art der Canderziehungsheime leicht hätte vermieden werden können. Sogar vorhandene schmerzhafte Gebrechen können (wie wir früher sahen) vielsach durch Ablenkung der Aufmerksamkeit mittels Arbeit sehr gelindert, die Schmerzen sogar beseitigt werden. Man muß also alle funktionellen Nervensleiden nach Kräften zu ignorieren suchen, um die Neusrofymtätigkeit tunlichst wieder in die normale Bahn zu lenken.

Wie wir bereits gesehen haben, soll ferner der Mensch, der durch Berufsarbeit intensiv in Anspruch genommen ist, zur harmonischen Ausgleichung seines Wesens seine freie Zeit durch Betätigung in anderen Gebieten möglichst benuten. Freilich antworten uns viele Ceute, es sei ihnen unmöglich, sie hätten keine Zeit. Dies kommt aber vielfach daher, daß diese Leute mit aller Gewalt schnell reich werden wollen und die Jagd nach dem Geld ihrem wahren Glück und ihrer Nervengesundheit vorziehen. Was haben sie aber davon, wenn sie reich sterben und ihre Kinder zu nutlosen Gigerln erzogen haben, die in der Aussicht auf eine große Erbschaft die Arbeit verschmähen, sich überschätzen und etwas höheres als ihre Mitmenschen zu sein glauben, während sie tatsächlich nur schädliche Schmaroter der Gesellschaft werden? Es ist zwar eine Banalität, dies zu sagen, denn was ich hier ausgedrückt habe, führt heut= zutage jedermann im Mund, leider aber tut man nichtsdestoweniger beständig das Gegenteil von dem, was man in dieser Hinsicht predigt. Man soll somit mit aller Kon= sequenz darnach trachten, sich Abende, Sonntage und Serien

nicht zum Saulenzen und Biertrinken, sondern zur geistigen und körperlichen Ausbildung in anderen Gebieten, zu Reisen, Delozipedfahren, Bergtouren u. dgl. m. zu reservieren. Eine schöne Bergtour, eine Studienreise, mit recht vielen körper-lichen Strapazen, eine größere Radtour durch verschiedene Länder sind besserekuren für das Gehirn und das Nervensystem als die heute so üblichen Aufenthalte in Kurorten, in welchen ein nichtsnutziges Salonleben mit Kneiperei und Slirt ge-trieben wird.

Ich will im übrigen hier nicht wiederholen, was ich im 9. Kapitel über den Schlaf und die nötige normale Erholung des Nervensystems sowie über Harmonie und Wahl gesagt habe. Der Schlaf bedeutet die Ruhe des Gestimmer

hirnes und ist für seine Gesundheit unentbehrlich.

2. Über die Nervenhygiene des Weibes ist noch speziell hinzuzufügen, daß angesichts der besonderen Prädisposition, welche die Menstruation, die Schwangerschaft, das Wochenbett und das Klimakterium für Nervenleiden schaffen, diese Cebensabschnitte gewisse Vorsicht erfordern. Immerhin, wenn ein Weib, wie wir es sagten, gleich dem Manne einer gesunden Nervenhygiene und Arbeit sich unterzieht, wird sie diese Perioden ihres Lebens meist flott und mit sehr wenigen oder ohne alle Störungen durchmachen; nur bei Psychopathinnen ist eine gewisse besondere Scho= nung nötig. Ich verweise hier auf das, was ich im 10. Kapitel über die Kindererzeugung gesagt habe; denn hier gehört eine genügende Erholungszeit zwischen je zwei Schwanger= schaften zur gesunden Nervenhygiene des Weibes. Wenn eine Mutter ihre Kinder richtig erzieht (s. 11. Kapitel), wird sie ihre Nervengesundheit dadurch sehr schonen. ist sehr wichtig, schon die ganz kleinen Kinder streng und richtig an Schlaf, Reinlichkeit usw. zu gewöhnen und sie nicht zu verwöhnen. Dies bedeutet eine hygienische Scho= nung des Gehirnes bei der Mutter wie beim Kinde.

Besonders wichtig ist es, die Schädlichkeit zu betonen, die gewisse feine, die Ausmerksamkeit sehr anspannende und das Gehirn erregende weibliche Handarbeiten an sich haben. Ich nenne besonders das lange Nähen und viele ähnliche sitzende und zugleich geistig anspannende Beschäftigungen. Die einseitige Übertreibung solcher Arbeiten machen viele Frauen nervös und psychopathisch oder versichlimmert vorhandene Anlagen. Im allgemeinen verstümmert überhaupt das Geistesleben vieler Frauen in der Sklaverei geisttötender und zugleich mit Ärger und Sorgen aller Art verknüpfter kleinlicher Hausarbeiten und Kinderstand. Es wäre im Hinblick darauf außerordentlich nötig, daß der Horizont des Weibes erweitert würde, daß es sich höher bildete, um sich endlich davon zu befreien, beständig allem möglichen kleinlichen Detail viel zu hohe Wichtigkeit beizumessen und darob das Höhere und Wichtigere zu versnachlässigen. Diele Mütter werden reizbar und zanksüchtig, sogar direkt melancholisch und geisteskrank infolge dersartiger Verkümmerungen und einseitiger Mißhandlung ihren Gehingen. Die hekennte und so viel helischelte ihres Gehirns. Die bekannte und so viel belächelte, ans gebliche und zuweilen reelle Bosheit der Schwiegermütter hat vielfach keinen anderen Untergrund, denn sonst würden höhere Interessen ihnen helsen, ihre kleinlichen Eifersuchten zu überwinden. Aber die Ausspannung, die Abwechslung sollte nicht in Klatsch sowie luxuriösen und frivolen Dersgnügungen, sondern in kräftigen Körperübungen, höherer geistiger Ausbildung und sozialer Betätigung bestehen. Cetteres kann nicht genug betont werden, denn unsere Frauen sind furchtbar schwer aus ihrer Routine heraus= zureißen, während doch dies in vielen Sässen das einzige Mittel wäre, sie von ihren nervösen Abnormitäten zu furieren.

Sügen wir hinzu, daß viele derselben nur die Folgen der Gemütswunden sind, die ihnen vom männlichen

Egoismus und von seinem Mißverstehen der weiblichen Natur zugefügt werden. Besonders die Frau muß sich ferner vor der Ausschließlichkeit einer Liebe hüten, die in Egoismus zu weit ausartet. Da, wo die Liebe ihr versagt oder durch den Cod usw. entrissen wird, muß sie sernen, in der Arbeit für das soziale Wohl einen ernsten und vollständigen Ersat zu sinden, statt sich für einzelne Individuen aufzupopfern, die sie meistens nur mißbrauchen und mit Undank oder Gleichgültigkeit bezahlen.

3. Unverheiratete usw. Eine besondere Würdigung verdient die Nervenhygiene der einzelstehenden Menschen, der alten Jungfern und alten Junggesellen, der Witwer, der Witwen und der kinderlosen Cheleute. Allen diesen Ceuten fehlt meist ein Cebenszweck. Dem einen fehlt die Liebe, andern nur die Samilie, alle haben das gemeinsam, daß sie in der mehr oder weniger ausschließlich egoistischen Beschäftigung mit dem eigenen Ich verkümmern und leicht Sonderlinge im schlimmen Sinn des Wortes werden. Beim Weibe entwickelt sich beim Sehlen von Kindern oder mangels eines anderen würdigen Gegenstandes der Zuneigung und Fürsorge oft jene charakteristische Ersatliebe und =zärtlich= keit für einen Schoßhund, eine Kate u. dgl. Diese wohl= bekannte Erscheinung beweist aufs allerdeutlichste, wie nötig das menschliche Gemüt, d. h. das menschliche Gehirn, einen Zweckgegenstand braucht. Der für sich allein kultivierte Egoismus der meisten solcher Einsiedler beiderlei Geschlechts rächt sich an ihrer eigenen Person, denn die Derkümmerung ihres Lebens macht sie unglücklich; man spricht sogar nicht ganz mit Unrecht von einer eigenen Art der Verrücktheit bei alten Junggesellen und alten Jungfern. Wenn wir aber auf der andern Seite sehen, was gerade derartige alleinstehende Personen, wenn sie sich an Stelle genannter Schrullen höhere ideale Ziele stellen, nicht selten an großartigen philanthropischen oder sozialen Werken, in Wissenschaft oder Kunst leisten können, so muß man sagen, daß das heilmittel außerordentlich nahe liegt: Arbeit für einen i de alen 3 weck. Diese sollte kein einzelstehender Mensch versäumen, wenn er sich nicht an der hygiene seines eigenen Gehirnes sowie an seinen Mitmenschen versündigen will. Statt Nachkommen soll er für die Menschheit soziale Arbeit liefern, um seinem Dasein einen Zweck zu verleihen.

Bei wilden Völkern wird der ledige Stand meistens für eine Schande bei beiden Geschlechtern gehalten. Es besteht ein von alters her bekannter Zank zwischen den Samilienhäuptern und den ledigen oder kinderlosen Menschen: jene werfen diesen ihre Bequemlichkeit und ihren Egoismus vor, letztere wehren sich aber und sagen: "Wir haben auf das Glück der Ehe oder wenigstens der Nachkommenschaft unfreiwillig verzichten müssen oder freiwillig verzichtet, um unsere Ruhe zu haben; diese wollen wir nun genießen. Ihr seid selbst schuld an euren Plagen, wenn ihr unglückliche Kinder erzeugt." Derartige zänkische Redensarten des Ego= ismus sind eitel und für beide Teile schädlich. Man verlangt von den ledigen und freien Menschen nicht, daß sie sich gutmütig zugunsten der leichtsinnig erzeugten verbreche= rischen Brut schlechter Menschen ausbeuten lassen und damit ihren so häufigen Pessimismus und ihre entsprechende Grämlichkeit noch vergrößern. Man verlangt bloß, daß sie die Sterilität ihres Daseins und die dadurch erzeugte Schädi= gung ihres eigenen Gehirnlebens mit einer zweckmäßigen sozialen Arbeit, mit der Verfolgung irgendeines nütslichen Ideales zu ihrem eigenen Vorteil wie zu demjenigen der übrigen Gesellschaft vertauschen. Die Solidarität der mensch= lichen Gesellschaft erfordert es, und ohne sie ist kein Lebens= glück und keine richtige Nervenhygiene möglich. Im 10. Kapitel sahen wir übrigens, welche Einschränkungen auf der einen und positive Pflichten auf der andern Seite die soziale hygiene in der Kindererzeugung dem einzelnen auferlegt.

Im 11. Kapitel haben wir ferner die Anforderungen erwähnt, welche an die Kindererzeugung zu stellen sind. An dieser Arbeit für unsere Nachkommen sollten die Cedigen und die Kinderlosen geradesogut teilnehmen wie die Kinderreichen, denn es ist ein äußerst kurzsichtiger und einfältiger, von unseren noch nicht sozialen Ahnen herstammender Egoismus, ganz ausschließlich nur für seine eigene Brut sorgen zu wollen. Wenn diese Brut sich auswächst, kommt sie doch in Verbindung, sogar in Eheverbindung mit derjenigen anderer Menschen. Alles hängt zusammen. Diese fundamentale Tatsache des menschlichen sozialen Cebens muß als Grundlage und Ausgangspunkt aller Nervenhygiene angesehen werden, und nur ihre Berücksichtigung kann dem Gehirnleben des einzelnen Zweck und damit Glück und Befriedigung verleihen.

hier möchte ich noch besonders das System des Pestalozzi= bundes in Wien, respektive seiner früheren Ceiterin, Frau C. v. Wolfring, empfehlen, bei welchem fünstliche Familien mit kinderlosen braven Chepaaren gebildet werden. Man gibt denselben eine angemessene Zahl armer, verwahrloster, von den Eltern mißhandelter oder auch ver= lassener Kinder, Knaben und Mädchen gemischt, gegen Der= gütung und unter Aussicht des Bundes zur Erziehung. Diese improvisierten Eltern erhalten freie Kost und Logis und besorgen dafür die Erziehung und Wartung der Kinder (meistens zehn), die im übrigen die Volksschule besuchen. Es gibt nichts Rührenderes, als die gegenseitige Liebe der armen, so künstlich zusammengestellten Geschwister für ihre Adoptiveltern und umgekehrt der letzteren für ihre Adoptiv= finder zu beobachten. Dieses System ließe sich zum Segen der Menschheit sehr ausdehnen.

4. Nervenhygiene des Alters. Rastlos erwerbend pflegt der moderne Mensch sich abzuhetzen, um in seinem Alter ausruhen zu können. Ist aber der stets Arbeitende alt geworden, so merkt er, daß er ohne Arbeit nicht mehr existieren kann. Nur der Saulenzer und der Genußsüchtige, der sein Leben verschleudert hat, wird im Alter wo möglich noch fauler als vorher, weil er seine Neuronen nie ein= geübt hat. Will man nach Möglichkeit ein glückliches Alter haben, so muß man erstens seinen Optimismus nie verleugnen, zweitens nie der Vergangenheit und den Toten nachgrübeln, drittens bis zum letzten Seufzer fortarbeiten, um die Clastizität seiner Gehirntätigkeit nach Möglichkeit aufrecht zu erhalten. Die pessimistische, griesgrämige Un= zufriedenheit so vieler egoistischer Greise beruht in der Regel (falls sie nicht pathologisch ist) auf ihrer Untätigkeit. Sie wollten sich zur Ruhe setzen und finden statt Ruhe Un= zufriedenheit mit der Welt und mit sich selbst. Die zankenden Großmütter und Schwiegermütter samt den tyrannischen männlichen Greisen, die alles für sich beanspruchen und selbst nichts tun, verdanken ihre üblen Eigenschaften, so= fern sie erworben und nicht ererbt sind, teils Alters= veränderungen des Gehirnes, teils aber, wie wir sahen, einer kleinlichen, egoistischen Verkümmerung ihres Geistes und dem Mangel an idealem Lebenszweck. Sie beschäftigen sich damit, ihre Kinder, Enkel, Schwiegerkinder und Neffen zu tadeln und zu quälen, statt den Rest ihrer Kräfte zu einer nütlichen Arbeit zu verwenden. Wer dagegen im hohen Alter ein noch gesundes Gehirn besitzt und es nicht ver= schmäht, noch weiter zu denken und weiter zu arbeiten, freut sich noch an seinem Lebensabend an Welt und Men= schen, an dem Glück der Jugend und genießt Liebe und Achtung, statt zum Gegenstand des Abscheus oder des Spottes zu werden. Freilich, wenn senile Schwäche sich einstellt, die auf Schrumpfung der Hirnzellen beruht, ver= bindet sich oft damit eine krankhafte Eitelkeit und riskiert dann der Greis, durch minderwertige Leistungen sein früheres Ansehen zu schädigen. Ist er frank und einsichtslos, so soll man gegen ihn einschreiten, um ihn durch passende Dersorgung vor sich selbst zu schützen, wie es für einen altersschwachen Geisteskranken am Platze ist. Besitzt er aber ein noch genügend klar überlegendes, nicht alkoholisiertes Geshirn, so soll er veranlaßt werden, sich in einer Weise zu betätigen, die nichts schaden kann. Wenn er bescheiden ist, sindet er derartige Beschäftigung genug. Jeder vernünstige Mensch, der sich selbst achtet, sollte, bevor er zu alt wird, selbst Dorbeugungsmaßregeln gegen eine eventuelle Senislität treffen und zu diesem Behufe jüngeren Personen, zu welchen er volles Vertrauen haben kann, die nötigen Dollmachten erteilen.

Aus den gleichen genannten Gründen ist auch eine konsequente Muskeltätigkeit, soweit möglich, den alten Leuten dringend zu empfehlen.

5. Nervenhygiene der Psychopathen oder Neuro= pathen. Unter Psychopathen oder Neuropathen versteht man solche Ceute, die mehr oder weniger in die 2. Gruppe unseres 7. Kapitels gehören. Am Schluß des 9. Kapitels haben wir bereits allgemein über die Hygiene gesprochen. Wie wir sahen, gibt es keine scharfe Grenze zwischen den Eigentümlichkeiten jener Gruppe und den gesunden Sunktionen des Zentralnervensystems. Es handelt sich vielfach nur um Schwächen, Minderwertigkeiten, zu starke oder zu schwache Erregbarkeit, Tendenz zum Verzagen, zur frühzeitigen Erschöpfung oder Ermüdung, zu Schmerzen und Parästhesien, oder aber zu Krämpfen, zu leidenschaftlichen Ausbrüchen, zu Triebhandlungen u. dgl. m. Geringere Störungen dieser Art sind so häufig, daß sie fast in jedem Menschenleben vorkommen. Somit ist hier die Grenze zwischen hygiene und Medizin kaum zu ziehen. Wir könn= ten als gemeinschaftlichen Ausdruck für derartige Zustände ganz populär das Wort "Nervenzappel" brauchen; manchmal handelt es sich freilich auch umgekehrt um eine

Neurokymlähmung oder shemmung, um eine "Nervensfaulheit".

Die oben (im 8. Kapitel) erwähnten Tatsachen über die Ursachen der Entartung der Kulturvölker einerseits und die stets höher geschraubten Anforderungen an das menschliche Gehirn (s. 5. Kapitel, Stammgeschichte), welche jede Minderwertigkeit immer schonungsloser zutage treten lassen, andererseits haben einen sozialen Zustand geschaffen, der an Unerträglichkeit grenzt. Wir haben gesehen, daß die normale, phylogenetische Seite dieses Zustandes darauf zu= rückzuführen ist, daß unsere Gehirnorganisation keineswegs dem rasenden Sortschritt der Kultur folgen konnte. Kein Wunder, wenn durch zwei so gewaltige Saktoren (Ent= artung des Gehirnes und zunehmende Anforderungen an dasselbe) ein häufiges Versagen der hirnkräfte bewirkt wird! Ich glaube, wir können den Nervenzappel mit allen tonstitutionellen Psychopathien auf mannigfaltige Kom= bination vererbter oder blastophthorischer Entartungen mit den höheren, an das Gehirn gestellten Anforderungen oder mit Gemütswunden und schlechten Suggestionen zurückführen. Wie wir die Ursachen der Entartung zu bekämpfen haben, haben wir bereits gesehen. Wie soll sich aber die Nervenhygiene den einmal vorhandenen Zappelerschei= nungen gegenüber verhalten?

Um dieser Frage näherzutreten, die wohl eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste der unmittelbaren Nervenhygiene ist, müssen wir, das eben Gesagte und ganz besonders die Phylogenie oder Stammgeschichte beherzigend, uns die ursprünglichen Lebensbedingungen eines noch nicht entarteten und vor allem durch die Kultur noch nicht überarbeiteten und überhetzten Gehirns, wie es phylogenetisch, durch die natürliche Zuchtwahl im Kampf ums Dasein ausgebildet worden war, vergegenwärtigen; mit anderen Worten: wir müssen den Urmenschen im Urwald

uns vor Augen stellen, wie er mit wilden Tieren und mit anderen Urmenschen kämpfend, von den Naturelementen stets bedroht, Tag um Tag um sein Leben zu streiten ge-nötigt war. Zu diesem Behufe mußten nicht nur seine Sinne und Muskeln vorzüglich ausgebildet und geübt sein (wie wir es noch heute bei wilden Dölkern sehen), sondern sein Gehirn mußte für rasche, flinke Bewegungen, für die vollendetste Muskelinnervation sowie für eine beständige gespannte Aufmerksamkeit des sinnlichen Wahrnehmungs= vermögens und für die Kombination beider Gruppen an= gepaßt sein. Nun beweisen uns die Stamm= und Keim= geschichte aufs zweifelloseste, daß jener Urmensch noch lebendig und tief in unseren Gehirnenergien steckt. Dies ist nicht erstaunlich. Uns furzlebigen Menschen freilich mögen jene prähistorischen Zustände schon unendlich weit zurückliegend erscheinen; für die phylogenetische Entwicklung je= doch bedeutet die ganze Dauer unserer Kultur= oder Welt= geschichte, die den modernen Menschen vom Urmenschen trennt, nur wenige Generationen, nur eine relativ kurze Spanne Zeit, die im Dergleich mit den selbst bei der Annahme sprungweiser Mutation ungeheuren Zeitperioden, welche die phylogenetische oder evolutive Umwandlung einer Tierart in eine andere, eines Pithecanthropusgehirns in ein Menschengehirn erfordert haben, kaum in Betracht fommt. Es stellt also im großen und ganzen die Psychopathie einen Kompler insuffizienter oder pathologischer Gehirn= reaktionen den erhöhten Kulturanforderungen gegenüber dar, und diese Insuffizienz beruht teils auf der oben an= gedeuteten Phylogenie, teils auf pathologischer Vererbung.

Aus diesen Überlegungen folgt eine gebieterische Sorsterung für die hygiene der Psychopathie, und diese lautet: Rückehr zu einer einfacheren, der urmenschlichen möglichst ähnlichen Lebensweise. Man könnte uns freislich entgegnen, dies sei nur eine theoretisch konstruierte hypos

these, so wahrscheinlich sie auch klinge. Demgegenüber erklären wir aber einfach, daß die Praxis jene Voraussetzung vollständig bestätigt.

Ein ungeheures Experimentalfeld bilden die Irrensanstalten, und die Erfahrung hat die großartige, man kann sogar sagen: einzig bessernde und nicht selten sogar heilende Wirkung der landwirtschaftlichen Arbeit und ähnlicher körperlicher Tätigkeiten für die Psychopathen und die chronisch Geisteskranken erwiesen. Wir erwähnten oben (im 9. Kapitel) die Beschäftigungsanstalt für Nervenkranke des Herrn Grohmann. Wir lernten ferner die vorzüglichen Ersfolge der Landerziehungsheime kennen. Alle diese Dinge sind Bestätigungen unserer These.

Selbstverständlich ist es uns heutzutage nicht mehr mög= lich, den Kampf ums Dasein im Urwald wiederherzustellen, und wir sagten schon, daß dies auch nicht erstrebenswert ist, da seine Nachteile seine Vorteile weit überwiegen. Es ist aber auch für unseren modernen Psychopathen nicht nötig, sondern es genügt, sein Leben unter den heute gegebenen Bedingungen möglichst zu vereinfachen und ihm Beschäf= tigungen anzuweisen, die auf sinnliche Betätigungen der Aufmerksamkeit, kombiniert mit Muskelkraft, hinauslaufen. Man kann sogar dazu die allermodernsten Mittel, wie vor allem das hierfür vorzüglich geeignete Sahrrad, verwenden, dessen Benutung eine beständige Aufmerksamkeit und genaue Koordination der Bewegungen nötig macht. Und die Wirkung bleibt nicht aus; das Sahrrad ist ein vorzügliches heilmittel für Psychopathen. Das gleiche gilt vom Holzhacken, von der Candwirtschaft, vom Gärtnern, vom Schreinern, vom Rudern, vom Reiten, von der Jagd und dergleichen mehr. Diese Beschäftigungen sind außerordent= lich geeignet, die pathologischen Neurokymstürme oder Lähmungen, Kopfschmerzen, Magenkrämpfe, Stuhlverstop= fungen, hysterische Anfälle u. dgl. Nervenzappel mehr zu beseitigen, indem sie das Neurokym in die Bahnen einer strammen, gesunden, normalen hirnarbeit ableiten. Appetit, Schlaf und Munterkeit stellen sich wieder ein.

Freilich muß hier mit doppelter Dorsicht das Trainierungsgesetz beobachtet werden. Bei schweren Erschöpfungen und hochgradigen Schmerzen müssen andere Mittel, wie vor allem die Suggestion (Hypnotismus), zuerst angewendet werden, und man muß außerordentlich langsam, geduldig und konsequent verfahren, um das Neurokym in das richtige Geleise zu bringen und durch Übung darin festzuhalten.

Selbstverständlich wird sich die Sache ganz verschieden gestalten, je nachdem man es mit einem vorübergehenden gelinden oder mit einem tief chronischen Nervenzappel zu tun hat. Im ersteren Fall wird eine kurze Ferienkur mit einigen Urmenschübungen die Sache beseitigen, und die Rücksehr der Störung wird für die Zukunft dadurch vershindert, daß man seine Lebensweise etwas korrigiert, vor allem früh zu Bett geht, etwaigen Alkoholgenuß beseitigt und körperlich etwas mehr, geistig etwas weniger arbeitet. Das wichtigste wird in der Regel sein, den Alkohol zu vermeiden und sich genug Schlaf (mindestens 8 Stunden täglich) zu verschaffen. Bei tieferen, dauernden Psychopathien dagegen müssen oft die ganze Lebensweise und der Beruf nicht selten für immer geändert werden.

Ungeheuer wichtig ist es aber, alle diese Dorschriften nicht schablonenmäßig aufzufassen. Jeder einzelne Sall fordert besondere Dorschriften, und es wäre ein Unsinn, sämtliche Psychopathen zu einer Art Gorillaleben zurückschren zu wollen. Wir haben sogar gesehen, wie besonders bei der hysterie die mittels Suggestion erzeugte und gestestigte Aussicht, durch eine bestimmte, sogar intensive geistige Arbeit einen schönen idealen Lebenszweck erfüllen zu können, definitiv heilend zu wirken vermag. Solche zwar mehr medizinische Sälle geben einen hochwichtigen Wink für die

Gehirnhygiene überhaupt. Und dieser Wink stimmt vollsständig überein mit dem, was wir von der Notwendigkeit eines Ideals und von der Erziehung in den Landerziehungss

heimen sagten.

Schwachsinnige Menschen sind in der Schule und in den Städten unglücklich. Nichts ist unsinniger als die Ansstrengungen, die vielsach gemacht werden, um denselben eine mehr oder weniger vollständige geistige Bildung zu geben. Auf das Land gebracht und von Kindesbeinen an unter einer guten Leitung an harte und einsache Arbeit gewöhnt, werden sie umgekehrt oft glücklich, besonders wenn ihre Körperkraft und ihre manuelle Geschicklichkeit ihnen, den Stadtbewohnern gegenüber, den einzigen Dorzug verleihen, den sie zu erreichen imstande sind. Man sollte deshalb stets die Schwachsinnigen von Jugend auf mit den

allereinfachsten handarbeiten beschäftigen.

während bei einem allseitig minderwertigen Psychopathen die einsache Rückehr zur primitivsten Cand- oder Gartenarbeit angezeigt ist, wird man umgekehrt einen nur einseitig minderwertigen und zappligen, auf gewissen Gebieten dagegen überwertigen, vielleicht sogar genialen Psychopathen — das Genie ist bekanntlich oft mit pathoslogischen Erscheinungen verbunden — ganz anders behandeln. In einem solchen Fall wird man z. B. dazu kommen, eine gemischte Cebensweise zu empfehlen, bei welcher einerseits die einseitige Begabung mit etwelcher Dorsicht, aber konsseinent in den Dienst eines idealen Zieles gestellt und so weiterentwickelt wird, während andererseits eine mehr oder minder intensive Trainierung zu Körperübungen, technischen Sertigkeiten, Bergsteigen, Radfahren, Candwirtschaft oder dergleichen als "Medizin" verordnet wird.

Die in neuerer Zeit (siehe Kapitel 7 bei "Zwangsirresein") von Srank und Graeter verbesserte Breuer-Sreudsche Methode der Psychanalyse verspricht viel und dürfte zur Behandlung der Phobien und Zwangsvorstellungen sowie der Hysterie und der hysterie roiden Zustände bedeutend beitragen. Nur muß sie praktisch weiter ausgebaut und von der Freudschen Dogmatik, speziell von seiner sexuellen Dogmatik befreit werden. Psychanalyse und Hypnotismus gehören zusammen und bilden keine Antithese; darauf hat speziell Frank hingewiesen; sie müssen kombiniert werden. Die erzielten Resultate sind bereits vorzüglich (siehe Seite 189, 194: Frank).

Es war früher eine allgemeine Regel, die Nervenleiden mit Ruhe und narkotischen Mitteln zu behandeln. Daß
lettere verwerflich sind, haben wir gesehen. Die Ruhe, sogar
eine lange Bettruhe, verbunden mit Überernährung, eine sogenannte. Bettmastur, kann freisich in Erschöpfungszuständen oder bei akuten Geisteskrankheiten unbedingt angezeigt sein. Ihre übermäßige Dauer sowie ihre Anwendung
am unrechten Ort hat aber die schlimmsten Wirkungen,
was wir nach dem oben, besonders über das Übungsgesetz,
Gesagten nicht nochmals zu begründen brauchen.

Die allgemeine Hygiene fordert einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Die Hygiene des Geistes und des Nervensystems fordert aber etwas mehr. Sie sindet vielsach unser Gehirn vor die Alternative gestellt: "Kultur mit Entartung" oder "Gesundheit mit Unkultur". Ihr fällt daher bei der nicht aufzuhaltenden, auswärtsstrebenden Sehnsucht des besseren Menschen nach Idealen der Erstenntnis, des Willens und des Gemütes die Aufgabe zu, die Kulturentwicklung und die Gesundheit des Gehirnes miteinander in Einklang zu bringen. Möge unser Buch einiges dazu beitragen, die in dieser hinsicht so dringend nötige Resorm unserer Lebensweise zu fördern!

### Anhang.

## Postulate für die öffentliche oder soziale Nerven= hygiene.

Es kann sich nicht darum handeln, im vorliegenden, mehr für Taien bestimmten Buche detaillierte Vorschläge für Irrenanstaltsbauten, Nervensanatorien u. dgl. aufsustellen. Nur einige allgemeine Postulate, deren Erfüllung mir sehr wünschenswert erscheint, mögen hier in aller Kürze folgen:

1. Ausbreitung der Hauptgrundsätze der Canderziehungs=

heime auf alle Schulen.

2. Sür eine passende, zweckmäßige Dersorgung und dauernde Unschädlichmachung der Gewohnheitsverbrecher (Rückfälligen), Daganten, unheilbaren Alkoholiker u. dgl. m. sollten besondere landwirtschaftliche Anstalten mit Werkstätten und obligatorischer Arbeit errichtet werden. Diesleben hätten aus verschiedenen Pavillons für die einzelnen Zwecke zu bestehen und wären einer psychiatrischen Leitung und juristischen Aussticht zu unterstellen. Aus diesen Anstalten müßten der Alkohol und alle Narkotika verbannt sein. Derartige Anstalten zur dauernden Dersorgung vermindert zurechnungsfähiger und gleichzeitig sehr gesmeinschädlicher oder gemeingefährlicher Individuen sollten in den Gesehen vorgesehen werden.

3. Die durch unsere Trinksitten bewirkte Alkoholisierung und blastophthorische Degeneration der Gesellschaft sollte

<sup>1)</sup> Siehe Sorel: La question des asiles pour alcoolisés incurables, VII. Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques, 1899, tome II Seite 92, Paris, 5 Rue de Latran; sowie Revue médicale de la Suisse romande, août 1899, Genève, Georg; ferner Sorel & Mahaim: Derbrechen und fonstitutionelle Seelenabnormitäten, München, bei Ernst Reinshardt, 1907; Dereinigte Staaten der Erde, Lausanne, Rue haldismand 18, 1915, Seite 39 und 37.

durch eine progressive Sörderung der Alkoholenthaltsamkeit bekämpft werden. Die wirksamsten Maßregeln sind erfahrungsgemäß das Alkoholvetorecht der Gemeinden (Cokal= option), durch welches der Stimmenmehrheit der er= wachsenen männlichen und weiblichen Bevölkerung einer Gemeinde das Recht verliehen wird, den Verkauf aller alkoholischen Getränke auf dem Gebiet der betreffenden Ge= meinde zu verbieten. Serner das Verbot des öffentlichen Ausschankes geistiger Getränke an Sonn = und Seiertagen sowie in späten Abendstunden; im weiteren die Einschrän= fung der Zahl der Schankstellen. Außerdem ist der antialkoholische Unterricht in allen Schulen einzuführen, sind alkoholfreie Wirtschaften nach Möglichkeit überall zu gründen und zu befördern, die alkoholischen Getränke aus allen Staats= und Gemeindeanstalten als Genußmittel zu ent= fernen und die Enthaltsamkeitsvereine mit aller Energie in ihrer Entwicklung und Wirksamkeit zu unterstützen.

In ganz gleicher Weise und mit gleicher Energie muß die Einführung anderer, für den einzelnen und die Gesellschaft verderblicher, narkotischer Mittel zu Genußzwecken, wie vor allem des Opiums, des Morphiums, des indischen Hanses, des Äthers, des Kokains, bekämpft werden. Man sollte auch den Tabakgebrauch bekämpfen, obwohl der Tabak im Vergleich mit den anderen angeführten Genußgiften

relativ sehr harmlos ist.

4. Die Nervensanatorien sind durch Einführung einer systematisch trainierenden, mit Suggestion und Psychanaslyse verbundenen Beschäftigungstherapie der Kranken und durch Beseitigung der alkoholischen Getränke zu reformieren. Das gleiche gilt von den Irrenanstalten, insofern es noch nicht geschehen ist.

5. Es sollten ferner eigene Beschäftigungskolonien für nervenleidende Menschen auf dem Cande errichtet werden.

6. Eine intensive Dertiefung des Studiums der mensch=

lichen Zeugungsfrage in Derbindung mit einer rationellen (nicht auf Ausrottung, sondern auf qualitative Derbesserung der Rasse gerichteten) Eugenik ist anzustreben.

7. Die Reform der Wohnungen, der Ernährung, der ungesunden Lebensweise überhaupt eines verkommenen Proletariates usw. gehört zur allgemeinen Hygiene und

braucht hier nur angedeutet zu werden.

Die letzteren Fragen (7) sind übrigens des näheren in den übrigen Bänden der "Bücherei der Gesundheitspflege" (Verlag von Ernst Heinrich Moritz-Stuttgart) auf wissen=

schaftlicher Grundlage gemeinverständlich behandelt.

8. In den Hochschulen, besonders in den medizinischen und juristischen Sakultäten, soll das Studium des Gehirnes und einer naturwissenschaftlichen Psychologie eingeführt werden. Dies tut dringend not. In den Volksschulen sollen ebenfalls wenigstens die elementaren Grundsätze des Baues des Gehirnes und seiner Junktionen mit denjenigen der natürlichen Evolution (Phylogenie und Ontogenie) der Cebewesen gelehrt werden.

Überhaupt sollte den Kindern das Studium der Natur und der naturwissenschaftlichen Objekte vor oder mindestens zugleich mit den Abstraktionen der Sprachen und der Mathe-

matik beigebracht werden.



# Alphabetisches Verzeichnis,

besonders für Sachausdrücke und deren Erläuterung.

| Seite                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| - MARIA 1                                                   | 209   |
| Abasie                                                      | 48    |
| Abstinenzerscheinungen . 206 Astigmatismus                  | 199   |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                     | 128   |
|                                                             | 170   |
| Abulie                                                      | 198   |
| Achsenzylinder 63 Athetose                                  | 40    |
| adäquat (aanz entipremeno) 201   full merijamien.           | 27    |
| Affekte                                                     | 54    |
| Affektleben                                                 | 148   |
| Agnostiker (der, der sich in Auslese (Zuchtwahl)            |       |
| Agnostiker (der, der sich in Religion u. Metaphysik Aussatz | 207   |
| als Nichtmiller bekennt) 322 Huswenorgiernen                | 297   |
| Akinesia algera 198 autochthon                              | 89    |
| Alfoholismus 203 ff. Autointoxitation (Selb)t=              | 004   |
| alterationsian 211 peraitung)                               | 224   |
|                                                             | 107   |
| Altruismus, 46 165 184 Automatismus, vererbter              | 99    |
| Ammonshorn                                                  | 51    |
| Amnesie 82 Azam                                             | 163   |
| Amnesie                                                     |       |
| Anästhesie                                                  | 102   |
| Anpassung                                                   | 24    |
| Anstectung nsuchische                                       | 219   |
| Apathie Beschäftigungstherapie .                            | 273   |
|                                                             | 64    |
| Hpathy                                                      | 342   |
| Apperzeption                                                | 170   |
| Aprarie                                                     | 55    |
| Hitele 250, 255 Belleville                                  |       |
| Allimilation                                                | 95    |
| Association                                                 | 70    |
| Associationsstörungen . 159 bewußt                          | ~ ~   |
| 4Nortation still tomp                                       | ~ (   |
| associated (nerhunden) . 20   Dineuje                       | 710   |
| Astasie 198 Biolley                                         |       |

|                                       | Seite | Caita                                      |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|                                       |       | Seite Seite                                |
| Blastophthorie . 130, 212,            |       | Empfindungsreaktion 155                    |
|                                       | 197   | endemisch 175                              |
| Blödsinn                              | 174   | Energie 87                                 |
| Breuer                                | 188   | Engramm 22, 36, 97, 141                    |
| Breuer=Freudsche Methode              | 341   | Entwicklungstrantheiten . 172              |
| Buffon                                | 59    | Entwicklungsschwäche 182                   |
| Buffon                                | 200   | Enilania 105                               |
| Ruttal-Dannan                         | 106   | Epilepsie 195<br>Erinnerungsbild 20, 35 f. |
| Buttel=Reepen                         | 106   | Filmetungsbilo                             |
|                                       |       | Erinnerungsfälschung 38, 158 f.            |
| de Candolle                           | 216   | Erinnerungstäuschung . 159                 |
| Choleriter                            | 50    | Erinnerungsverfälschung 159                |
|                                       | 170   | Ertenntnis 21, 79                          |
| Combemelle                            | 217   | Ermüdung 255                               |
| Cortisches Organ                      | 67    | Erschöpfung 209, 255                       |
| evitifales organ                      | 01    | Erziehung 127                              |
|                                       |       | Ethif 45                                   |
| Darwin                                | 138   |                                            |
|                                       | 133   | Eugenit 149, 280                           |
| Debilität                             | 174   | Evolution 148                              |
| Deduktivschluß                        | 34    | Exner 102                                  |
|                                       |       |                                            |
| Dementia paranoides                   | 198   | Callfords 105                              |
|                                       | 197   | Salljudyt 195                              |
| Dementia simplex                      | 198   | Sechner 88                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 218   | Şetifch 186                                |
| déséquilibrés                         | 185   | Sielde 106                                 |
| Diffuse Zerstörungen                  | 153   | Sleischmann 139                            |
| Diftion                               | 54    | Slourens 102                               |
|                                       | 197   | Frank 189, 341                             |
| Dissoziation                          | 160   | Frei 307                                   |
| - niuchischa                          | 82    | Šreud 188, 341                             |
| -, psychische                         | 02    | ~                                          |
| dissoziiert (logisch un=              | 3.4   | v. §rey 114                                |
| geordnet)                             | 41    | •                                          |
| Doppelbewußtsein                      | 163   | <b>G</b> all 107                           |
| Dualismus 83,                         | 93    | Galton 280                                 |
| Dubois                                | 134   | Ganglienknoten 58, 67                      |
|                                       |       | Confirmation 50, 01                        |
| @aala                                 | 200   | Ganglienzellen 59 f.                       |
| Egoismus                              |       | Ganglion Gasseri 77                        |
|                                       | 325   | Gedächtnis 35                              |
| Etphorie 22, 36,                      | 141   | Gedächtnisstörungen 163                    |
| Ettoderm                              | 119   | Gedankenassoziation 38                     |
| Elementarhalluzination.               | 155   | Gedankenverwirrtheit 160                   |
|                                       | 208   | Gefäßnerven 168                            |
|                                       | 155   | metihi 25                                  |
| Empfindung                            | 25    | Gefühl                                     |
| Empfindung                            | 20    | Catillan and the City                      |
| empfindungen, Stotungen               | 3     | Gefühlsparästhesie 155 f.                  |
| der                                   | 155   | Gefühlsschwachsinn 181                     |

|                                                          | Seite  | Seite , Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T 5"11 51"                                               |        | Hautsinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gefühlsstörung                                           | 104    | hebephrenie 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gehirnarbeit, plastifice                                 | 100    | Ta a stan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gehirnarbeit, plastische Gehirnausschneidung, Solgen der | 103    | heilmittel, physikalische 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solgen der                                               | 102    | heilsysteme 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Denotzhaberalinelie                                      | 100    | hemmung 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gehorsparalthelie                                        | 156    | herderkrankungen 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gehörssinn                                               | 113    | Life Collection in the contract of the collection of the collectio |
| Geisteskrankheiten, Über-                                | 150    | ticto of things Decision 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sicht der                                                | 172    | Lie Le li la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geistesstörung                                           | 151    | Intitudactic .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gemütsleben                                              | 271    | Elitifoc cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gemütsstörung                                            | 164    | HILLIUDDCII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gemütswunden                                             | 331    | I I I I I DULLULGI C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geruchssinn                                              | 113    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| topochemischer                                           | 111    | hirnzentren, untergeordnete 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geschlechtstrieb                                         | 186    | his 64, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geschmackssinn                                           | 114    | hodge 217, 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moschmüsste (Tumoren).                                   | 209    | höffding 57, 88<br>homophonie 37, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Melichtsemnfindung                                       | 21     | homophonie 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gesichtsinn                                              | . 112  | LIUITORCACAC CICCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewissen                                                 | 47     | 1101110 Supersupress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewissen                                                 | 107    | L/uset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewohnheitsverbrecher .                                  | 545    | () () () () () () () () () () () () () (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gicht                                                    | 444    | Lill Duillicite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gifte                                                    | 200    | Linderation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| —, leicht lösliche                                       | 201    | Hypnotismus 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - narfotische                                            | 202.   | hypothonder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| —, schwer lösliche                                       | 206    | hunomorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glaubenszwang                                            | 315    | hysterie 188, 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gleichgewichtslos                                        | 185    | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gleichgewichtssinn                                       | 113    | Identität 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Goldi                                                    | ~ ^    | Thantitate (a) at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Golgi                                                    | . 102  | Joentitätshypothele 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Graeter 18                                               | 9, 341 | Joiosyntrasie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grave Substans                                           | . 50   | Joentitätshypothese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grohmann 27                                              | 4, 339 | Junionen 20, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Großhirn 68,                                             | 70 ff. | Tmbezille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Großhirnausschneidung                                    | . 102  | Imbezillität 174, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n Gudden                                                 | 69     | Impulsivität 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v. Gudden                                                | 1. 209 | Inanition 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Outterroje                                               | -,     | Induftiver Schluß 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fractal                                                  | . 318  | Infettionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Haeckel                                                  | 3. 156 | Infektionskrantheiten 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| harmonie                                                 | 255    | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| harrison.                                                | . 64   | Integrität (Unversehrtheit) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hautanästhesie                                           | 156    | Intensität (Stärke) 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| εγαιαταπαγείτε                                           | , 200  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ~ ·                                       |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seite                                     | Seite                                            |
| Introspettion 80, 84, 86, 144             | Canderziehungsheime. 295 ff.                     |
| intuitiv (anschauend) 108                 | Cannelongue 175                                  |
| Irresein 196, 207                         | Eassaile 276                                     |
|                                           |                                                  |
| —, manisch=depressives . 196              | Lehrerpersonal 299                               |
| —, zirtuläres 191                         | Leidenschaft 49                                  |
| Ischiaditus 63                            | <b>Sepra</b> 207                                 |
| Ischias 198                               | Cethargie 169                                    |
|                                           |                                                  |
|                                           | Lietz                                            |
| Jung 204                                  | Lissauersche Zone 98                             |
| <b>K</b> ahlbaum 197                      | Sotalisation 107                                 |
|                                           | Subbock                                          |
|                                           | Lust 35                                          |
| Kastration 283                            | Lykurgus 279                                     |
| Katalepsie 169                            |                                                  |
| Katatonie 198                             | 117 and 57 60 117                                |
| fathartisch 189                           | <b>Mach</b> 57, 68, 113                          |
| Kausalität                                | Mahaim 220                                       |
| Keimblatt, äußeres 119                    | Matnish 163<br>Manie 164 f.                      |
|                                           | Manie 164 f.                                     |
| Keimgeschichte 117                        | Markscheide 60                                   |
| Keimfrankheiten 130                       | Mechanismus 147                                  |
| Keimplasma 171                            | Medikamente, chemiatrische 263                   |
| Keimverderbnis (Blasto=                   |                                                  |
| phthorie) 286                             | Medullarrohr 119                                 |
| Kindererziehung 290 ff.                   | Meißnersche Tastkörperchen 114                   |
| Kinderschutz 311, 334                     | Melancholie 196                                  |
| Klimatterium 223, 330                     | Melancholiker 50                                 |
|                                           | Mendelismus 128                                  |
| Klonischer Krampf 169                     | Menstruation 223, 330                            |
| Kniehöcker 112                            | Mercier 74                                       |
| Kniescheibenrefler 98                     |                                                  |
| Коф 183                                   | Meynert 70                                       |
| Koedutation 309                           | Mifrotephalie 175<br>Minderwertigkeiten, psydio- |
| follateral (seitlich abgehend) 67         | lllinderwertigkeiten, plydio-                    |
| Koller 213, 217                           | pathische 183                                    |
|                                           | Mitoje 117                                       |
|                                           | Mitose                                           |
| Konfubinat 326                            | Mnemotednit 126, 297                             |
| Kontaktgeruch 111                         | Moebius 276                                      |
| Konzeption 285                            |                                                  |
| Koordinationsstörungen . 170              |                                                  |
| Korsakowsche Psychose . 203               | Monismus 92                                      |
|                                           | Monogamie 287                                    |
| Krämpfe 169<br>Kraepelin 156, 174, 197 f. | monoideistisch 51                                |
|                                           | Monomanen 256                                    |
| Krausesche Endfolben 114                  | Moral 45                                         |
| Kretinismus 175                           | Morphinisten 202                                 |
| Kurpfuscherei 277                         | motorischer Nerv (Be=                            |
| Kußmaul 120                               |                                                  |
|                                           |                                                  |
| Saitinen 217                              | Mühlemann 234                                    |

|                           | Seite      | Seite                             |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|
|                           | 109        | Nervenwelle 80                    |
| Müller, Joh               | 104        | Nervenzappel 336                  |
| Munt                      | 94         | Nervenzellen 63                   |
| Illustel                  | 248        | Neuralgie 166                     |
| Mustelgewebe              | 115        | Neurasthenie . 152, 188, 210      |
| Muskelsinn                | - 1        | Neurastheniker                    |
| Muskelzudungen(Krämpfe)   | 169<br>139 | Neuritiden 166                    |
| Mutationstheorie          |            | Lichtitio Cit                     |
| Myrödem                   | 175        | Neurosibrillen                    |
|                           | 164        | Neuroglia 59                      |
| Maef                      | 164        | Neurofym 80, 95                   |
| Narkotika                 | 242        | Neurosymsturm 195                 |
| Naturheilkunde            | 262        | Meuron 59                         |
| Megativismus              | 159        |                                   |
| Neomalthusianismus        | 280        |                                   |
| Neovitalisten             | 147        | —, traumatische 252               |
| Merv                      | 95         | Charhamuktsein 84                 |
| —, motorischer            | 95         | Oberoca aprioni                   |
| -, sensibler              | 95         | 00000000                          |
| Nervenentzündungen        | 166        | Olimitie                          |
| Nervenfasern              | 58         | Olliodelle                        |
| Nervenfaulheit            | 337        | , Diotangen des                   |
| Mervenfortsatz            | 60         |                                   |
| Nervengesundheit          | 326        | Optimismus 327                    |
| Nervengewebe              | 248        | Oryuren 314                       |
| Nervenhygiene             | 240        | 13.11                             |
| — des Alters              | 334        | Pädagogit 289                     |
| — der Entwicklung         | 289        | Parallelismus 91                  |
| — der Erwachsenen         | 320        | Paralyse 224                      |
| — des bauses und der      |            | paranoia 197                      |
| Samilie                   | 311        | parästhesie 155                   |
| — der Schule              | 294        | Pathologie d. Nervenlebens 150    |
| — des Weibes              | 330        | pathologisch (franthaft) . 15%    |
| — der Zeugung             | 278        | Dellagra 201                      |
| Nervenknoten              | 58         | peripherische Nerven 58           |
| Nervenkrankheiten, Uber=  |            | Perversionen, geschlechtliche 186 |
| sicht der                 |            | Destimismus 328                   |
| Nervenleiden, angeborene  |            | Petersenn 309                     |
| organische                |            | Pflüger 104                       |
| Nervenstörungen           | 166        | Dhantasie 42                      |
| Nervensystem, seine Ana-  | :          | Dhantasielügner 191               |
| tomie                     | 58         | Dhimosen 314                      |
| -, Insektionen des        |            | Dhleamatiker 50                   |
| -, seine Keim= 11. Stamm= | =          | Dhohien 188                       |
| geschichte                |            | Dhylogenie 133                    |
| , seine Physiologie       |            | Dhysiognomie 21                   |
| , Dergiftungen des        | 199        | Diepers 139                       |
| Detailemingen oca         |            | ,                                 |

| Seite                                      | Seite                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Pithecanthropus erectus 134                | Schwannsche Scheide 63           |
| Polygamie 287                              | Schweighofer                     |
| Polyneuritis 203                           | Schwindelanfälle 195             |
| Porenkephalie 175                          | Schwindler, d. pathologische 191 |
| Dreyer '.' 121                             | Seelenlehre 19                   |
| Prosettionssysteme 70                      | Selbstbefleckung 186, 314        |
| Prophylare 240                             | Selbstbeherrschung 293           |
| Prostitution 315                           | Selhitnergiftung (Auto=          |
| Protoplasma 59                             | intoritation) 224                |
| Psychanalyse . 189, 194, 341               | Semon 22, 37, 97, 140 ff.        |
| Diuchasthenie 185                          | Sexuelle Aufklärung der          |
| Plychiatrie (Irrenheilkunde) 277           | Kinder 314                       |
| Diychologie 19                             | Sinne 109                        |
| Plychopathen 272                           | —, unklar differenzierte 115     |
| psychopathologisch 150 a                   | Sklerose, multiple 208           |
| Psychose, Korsakowsche . 203               | Smiles 301                       |
| Diychosen, funktionelle . 196              | Somnambulismus 81                |
| Diychotherapie 194                         | Spencer 39                       |
| Dyramidenbahn 71                           | Spermato300n 117, 278            |
|                                            | Spiele 294                       |
| Querulanten 197                            | Spinalganglienknoten 67          |
|                                            | Spino3a 87                       |
| Ranvierscher Schnürring 63                 | Spiritismus 158                  |
| Raumbegriff                                | Spiritisten 90                   |
| Reddie 302                                 | Sprachartifulation 55            |
| Refleg 97                                  | Sprache 52                       |
| —, koordinierter 99                        | Sprachregion 71                  |
| Reflexbewegung 98                          | Stammesgeschichte 133            |
| Reflextrugwahrnehmungen 157                | Starrframpf 169                  |
| Regeneration 212                           | Steiner 101                      |
| Riechkolben 113                            | Stereotypie 160                  |
| Rindenzentren 71                           | Stoffwechseltrankheiten 209, 224 |
| Rolandosche Zentralfurche 71               | Störungen, konstitutionelle 183  |
| Rückenmarksbarre 170, 207                  |                                  |
| ,                                          | Suggestionstherapie              |
| Sanguiniker 49                             | Syllogismus 34                   |
| Schlaf                                     | Sylvische Surche 71              |
| Schlafwandel 81, 252                       | Sympathie 45                     |
| Schlagfluß 208                             | Sympathitus 68                   |
| Schnürring, Ranvierscher 63                | Synthesen, psychologische 85,110 |
| Schopenhauer 136                           | Syphilis 207, 222, 224           |
| Schopenhauer 136<br>Schule der Zukunft 294 | 21 (11                           |
| Schuhmaßregeln, neomal=                    | Tabes dorsalis 207               |
| thusianische 286                           | Tastempfindung 21                |
| Schwachsinn 174, 180 ff.                   | Tastnerven 67                    |
| Schwachsinnige, ethisch . 222              | Temperamente 49                  |
|                                            |                                  |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetanie 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Derstand 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tetanus 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Derstehen 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Togine 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Derstimmungen, konstitu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trainierungsgesetz 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tionelle 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tractus olfactorius . 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desanien 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tittoetts offers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dierhügel 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stantial place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dogt 26 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| etepatiation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dogt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Triebe 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Douthulli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trugwahrnehmungen 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dorstellung, innere 21 de Dries 139, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auberkulose 222, 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de Dries 139, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tumoren (Geschwülste). 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mahn 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Türck 69<br>Turnusgemüter 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Turnusgemüter 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wahrnehmung 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waller 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Überempfindlichkeit 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wasmann 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Übermensch 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wasserkopf 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Übungsgesetzer 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weiße Substanz 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ulrich 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wiederbelebung 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wiedererkennen 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unempsindlichkeit 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wille 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11nInst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Willensschwachsinn 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wissen 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterbewußtsein 84, 144ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wolfring 312, 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterempfindlichkeit 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Worttaubheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unterschied, qualitativer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wundt 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unverheiratete 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urämie 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yersin 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Urteil 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urteilsschluß, deduktiver. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zeitbegriff 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| —, logischer 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zaritralitheit 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -, togifufet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeugung 283 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>D</b> asomotoren 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zeugungsalter 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ziegler 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Date transfer at the transfer | 3ittern 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deitstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zuberbühler 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ermorhene 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuchtwahl 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erworbene 197<br>Derdauungsreflere 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwangseingebung, fremd=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deroauungstellere 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | artiae 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dererbung .117, 128, 212, 278<br>Dergessen (Amnesie) 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | artige 158<br>Zwangshandlungen 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D CLUCITOIT (CUITIFOTT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zmangsimnusse 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dergiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The state of the s |
| Dernunft 44<br>Derrücktheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwangsirresein 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Derrückheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwaitgsporstellungen 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

LIBRARY

A







